

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



47581,25

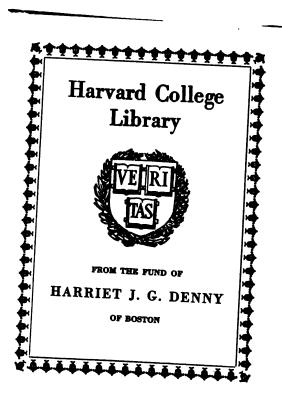





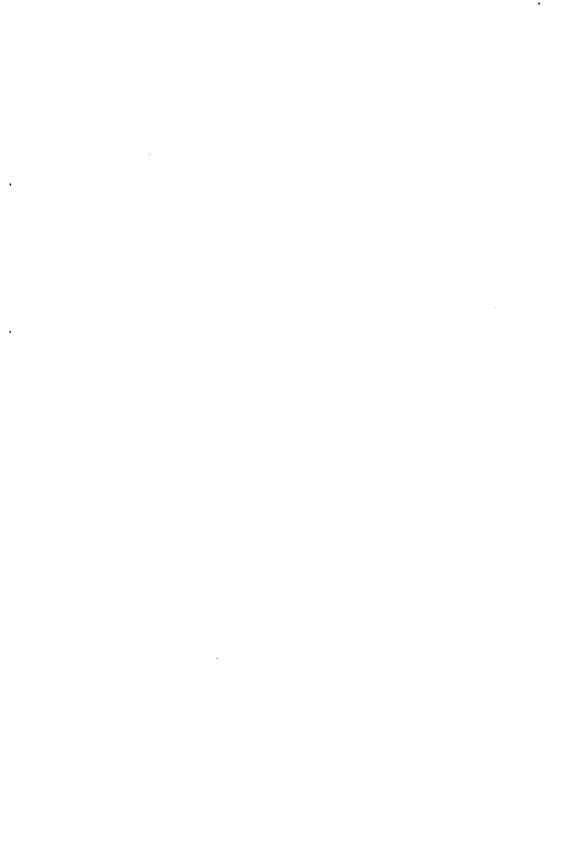

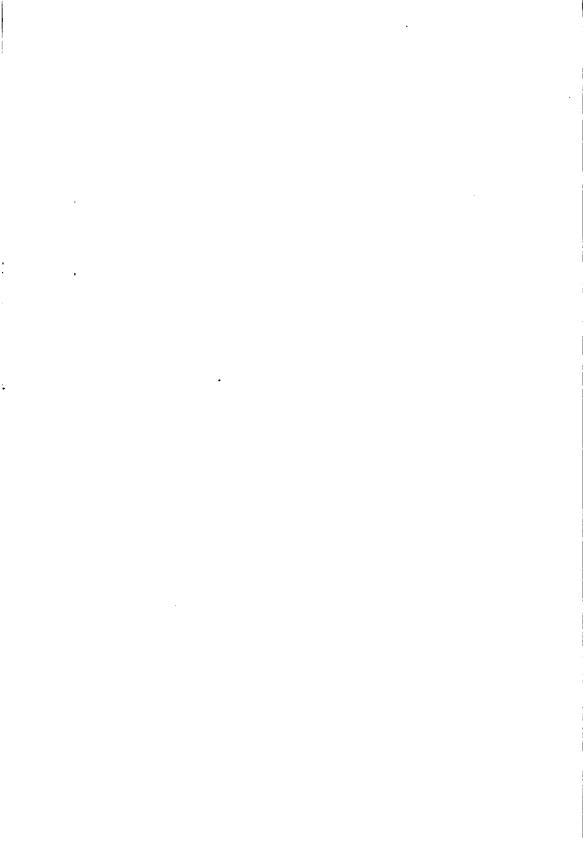

Johann Wolfgangran GOETHES

# GÖTZ VON BERLICHINGEN

## IN DREIFACHER GESTALT

HERAUSGEGEBEN

YON

JAKOB BAECHTOLD



(14)

FREBERG I. B. UND TÜBUNGEN 1882
AKADEMISCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG VON J. C. B. MOHR
(PAUL BIEBECK)





## **GOETHES**

## GÖTZ VON BERLICHINGEN

4758125

47581.25

Some gand.

HARVARD UNIVERSITY LIPPARY NOV 1910

J. Huser's Buchdruckere in Praumipies

## MICHAEL BERNAYS

ZUGEEIGNET

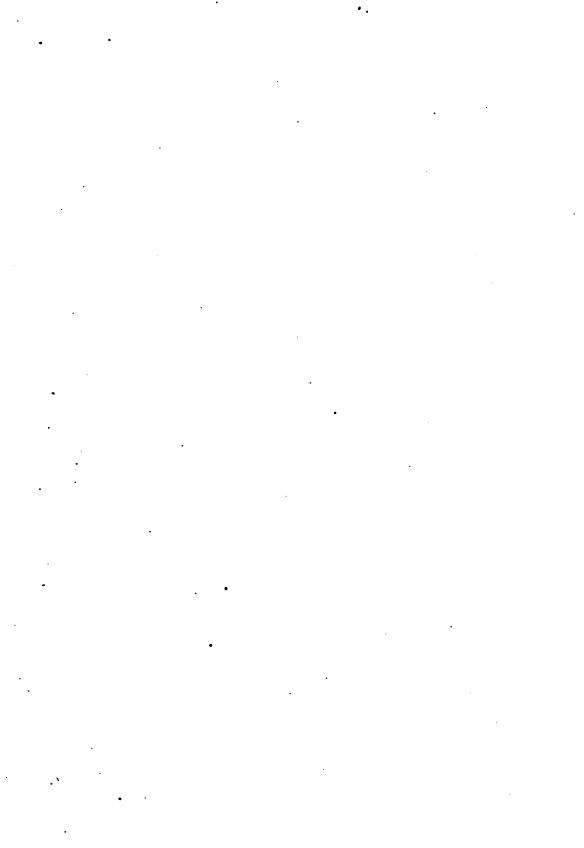

### Von Goethes Götz liegen folgende Fassungen vor:

- A. Die Urgestalt: Ecfcichte Gettfriedens von Berlichingen mit der eifernen Sand, bramatisirt (mit dem Motto aus Hallers Usong) aus dem Jahr 1771, November und Anfang Dezembers stammend. Dieselbe ist erst 1832 im 2. Bd. von Goethes nachgelassenen Werken (S. 1—231, 42. Bd. der vollständigen Ausgabe letzter Hand) gedruckt worden, neuerdings bei Hirzel-Bernays, der junge Goethe II, 44—196; in der Hempel-Ausgabe XI, 13—130. Die Handschrift soll sich nach Loepers Bemerkung zu Dichtung und Wahrheit III, 367 im Besitze des Königs von Baiern besinden (Nachfragen in München sührten zu keinem Ergebnis); nach Schade, Weimarisches Jahrbuch V, 439 wäre sie im Goethehaus zu Weimar. Jedensalls kennen wir den ursprünglichen Götz bis jetzt sehr unvollkommen, da der Text in den nachgelassenen Werken, dem auch unser Abdruck solgt, wesentlich modernisirt ist.
- B. Die Umarbeitung: Göt von Berlichingen mit ber eigernen hand. Ein Schauspiel. 1773. (Ohne Angabe des Verfassers und Druckortes) 206 SS. in 8°. Diese Bearbeitung wurde in wenigen Wochen des Februar und der ersten Hälfte des März 1773 vollendet und erschien im Juni desselben Jahres. Ueber die Entstehung von A und B spricht Goethe im 13. Buche von Dichtung und Wahrheit (Hempel-Ausgabe XXII, 116—121 und 365 ff.); vergl. ferner Düntzer, Goethes Götz und Egmont, Braunschweig 1854; Schade a. o. O.; und namentlich Minor und Sauer, Studien zur Goethe-Philologie, Wien 1889 S. 117 ff.: die zwei ältesten Bearbeitungen des Götz von Berlichingen. Zum ersten Mal aufgeführt wurde Götz am 12. April 1774 in Berlin; vrgl. R. M. Werner im Goethejahrbuch II, 87 ff.

Noch im Jahr 1779 tauchten verschiedene im Allgemeinen gleichlautende Nachdrucke auf, so B<sup>1</sup> mit 160 SS., B<sup>2</sup> 157 SS.; Goedekes Grundriss S. 879 nennt noch einen solchen ebenfalls o. O. u. Verf. von 106 SS. — Eine zweite rechtmässige im Ganzen unveräuderte, nach B<sup>2</sup> gehende Auflage erschien 1774:

β. Got von Berlichingen | mit ber | eisernen Hand. | Gin | Schauspiel. | (Berlichingen-Wappen) | Zwote Auflage. | Franksurt am Rayn | ben ben Eichenbergischen Erben | 1774.

Dieser Ausgabe ist folgendes Vorwort vorausgeschickt:

Blatt A 2: Raum war bieses Stud erschienen, als auch sogleich ein Rachbrud bavon beraus tam, worüber man sich weiter nicht zu beklagen hatte, wenn nur berselbe mit etwas weniger Flüchtigkeit veranstaltet worben ware.

Zwar bescheitet man sich gerne, daß ein Schauspiel teine Schrifft von solcher Wichtigkeit ift, daß Drudsehler darinn von groser Bedeutung senn sollten. Doch aber weil man's für billig halt, daß jede Sache ihr Recht habe, und so viel möglich in ihrer Art gut sen; so hat man geglandt, durch gegenwärtige ganz forrecte Ausgabe, dem Publito einigen Gefallen zu erzeigen. Die Berleger.

192 SS. in 8°. Nach Hirzels neuestem Verzeichniss S. 11 sind 3 verschiedene Drucke dieser Ausgabe verhanden: ein richtig paginirter; bei dem zweiten springt die Seitenzahl von 132 auf 173 bis 184, dann, um wieder in's Gleis zu kommen, auf 145. Bei dem dritten springt die Seitenzahl ebenfalls von 132 auf 173, läuft bis 200, dann folgt wieder die richtige Pagina 161. (Hier wurde der erste  $[\beta]$  und dritte  $[\beta^3]$  benutzt.)

β ist neugedruckt im jungen Goethe II, 242 ff. (Der Neudruck dasolbst ist nicht — wie im Quellenverzeichnis angegeben — direkt aus B veranstaltet worden.) b. Der dritte rechtmässige Abdruck der Fassung B in Goethe's Schriften. Buchter Band. Leipzig, den Georg Joachim Gößen, 1787 (achtbändige Ausgabe), mit durchgehenden sprachlichen und auch mehreren stilistischen Aenderungen beruht, wie Michael Bernays, über Kritik und Geschichte des Goetheschen Textes, Berlin 1866, S. 38 f. nachgewiesen hat, indirekt auf dem Himburg'schen Nachdruck (D. Geethens Schriften. Zwenter Theil. mit Aupfern. Berlin ben Chriftian Friedrich Himburg, 1775. In den Varianten mit H¹ bezeichnet). Aus H¹ sind eine Reihe frappanter Druckschler in b übergegangen. Der Text von b, der eigentlichen Vulgata, liegt im wesentlichen allen Cotta-Ausgaben von 1806 an zu Grunde.

Unsre Ausgabe gibt den Text B diplomatisch getreu nach der Original-Ausgabe von 1773 nit 206 SS. in 8°. Nur wenige unerhebliche Druckfehler, die stets angemerkt sind, wurden verbessert. Die Varianten bieten zunächst die Lesurten von b, dann von B¹, B²,  $\beta$ ,  $\beta$ ³, H¹ (letztere nur bei Stellen, welche für das Verhältnis von b und H¹ entscheidend sind, herbeigezogen) und endlich diejenigen des Berner Nachdrucks von 1776 (im 12. Bande der Bibliothek für den guten Geschmack, Wien, Bern und Amsterdam; im Allgemeinen nach B¹ gehend).

Die erste Bühnenbearbeitung entstand unter Schillers Beihilfe (vergl. Hempel-Ausgabe Schillers XVI, 651) in den Jahren 1803 und 1804 und gieng am 22. September 1804 in dieser Gestalt in Weimar zum ersten Mal über die Bühne.

Die Aufführung, über welche die "Zeitung für die elegante Welt" 1805 Nr. 29 berichtet, dauerte fünf und eine halbe Stunde, von halb sechs bis elf Uhr (vergl. Goetho-jahrbuch I, 332, Brief Weylandr an Böttiger, offenbar falsch datirt, soll 26. September heissen), so dass Goethe bei der nächsten Wiederholung am 28. September nur die drei ersten Akte und am 13. Oktober den dritten, vierten und fünften spielen liess. (Vergl. auch Genast, aus dem Tagebuche eines alten Schauspielers I, 148, welcher ausdrücklich betont, dass der dritte Akt doppelt gegeben wurde; ebenso Goethe-Jahrb. I, 333.) Ueber diese Gestalt des Götz vergl. O. Brahm, die Bühnenbearbeitung des Götz von Berlichingen im Goethe-Jahrbuch II, 190 ff.

Der Theaterzoddel zur ersten Aufführung lautet:

### Weimar,

Sonnabend, den 22sten September 1804. Jum Erstenmahle:

## Gotz von Berlichingen

## mit der eisernen Band.

Schaufpiel in funf Aufzügen, von Sothe.

#### Derfonen nach der Ordnung in der fie auftreten:

| Personen nach der Ordnung in der sie auftreten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erster Aufzug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dritter Aufzug.                                                                                                                                                                                                                          |
| Erster Bambergischer Reuter, Eilenstein. Imeiler Bambergischer Reuter, Mezler, Sivers, Sauern, Stanz, Weislingens Anappe, Dels. Igeunertochter, Brand. Igeunerknabe, Sophie Celler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Marimilian der Erste, Aatser, Becker.  Sranz von Sichingen, Attser, Kaide.  Sranz Lerse, Reutersmann, Ehlers.  Jigeunermutter, Baranius.  Barthel v. Wanzenau, Kauptun: Genast.  Peter von Blinzkopf, Lieutnant, Becker.  Reichsknechte. |
| Saud, Peter, Bertidingens Anechte,  Wirth, Cordemann, d. j.  Gody v. Berlichingen, Ritter, Graff.  Grorg, Reutersknabe, Unzelmann.  Bruder Martin, Mond, Kaide.  Elifabeth, Bertiding: Gemahlin, Marie, desten Schwester, Silie.  Carl, desten Sohn, Cordemann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dierter Aufzug.  Ein Priester, Chorknaben. Masken. Gerichtsdiener zu Keilbronn. Kaiferlicher Commissär, Dirzka. Rathsherr von Keilbronn, Benda. Bürger von Keilbronn.                                                                    |
| In Interpret Infrag.  In Interpret Infrag.  In Interpret Infrag.  In Interpret Infrag.  In Interpret Inter | Mar Stumpf, Ritter, Malkolmi. Kohl, Bauern, Benba. Link, Bauern. Boten des heimlichen Gerichts, Molff. Reichsknechte. Bigeuner Hauptmann, Saide. Bigeuner. Richter des heimlichen Gerichts.                                              |
| Balkon •  Parket •  Parterre •  Gallerie •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 Kopfftúck.<br>21 Kopfftúck.<br>2 Kopfftúck.<br>1 Kopfftúck.                                                                                                                                                                            |

Von der ersten Bühnenbearbeitung sind zwei Handschriften bekannt:

C. Die Heidelberger Handschrift 363, Quartband von 178 Blättern (dabei ist zu bemerken, dass alle aufgeklebten Zeddel fortlaufend paginirt sind, so dass die ursprüngliche Zahl der Blätter bedeutend kleiner ist). Vorn auf der Innenseite des Deckels: "Am 5. Dezbr. 1876 von dem Besitzer des hiesigen "Badischen Hofs Carl Reinhard geschenkt. (Vergl. , Karlsruber Ztg. 1877 Nr. 51); aus dem Besitz des jüngern Unzelmann, des Weimarischen Hofschauspielers, der 1804 die Rolle des Georg gespielt, stammend. Auf dem später eingehesteten Vorsatzblatt steht 8. 2: Auf Berlangen des herrn Schaufpielers Unzelmann aus Weimar beideinige ich bemielben hierdurch, daß ich bie mir in einem mir vorgelegten Manuscript von Gothes Gotz von Berlichingen, als von Gothes eigner Sand geschrieben bezeichneten Stellen wirklich als von bemielben, beffen handichrift mir wohl befannt ift, geschrieben halte und crachte. Franffurt a. M., ben 21ten Marz 1833. Senator Dr. Neuburg. Ich fann gleichfalls bezeugen, daß ich die mir von herrn Unzelmann als von Goethe jelbst geschrieben vorgezeigte Stelle in vorbemerttem Manufcripte mit vollster Ueberzeugung für autograph halte. Frantfurt a./M., 21. Mary 1833. G. F. S. Schloffer. Ueberschrift auf Blatt 1: Got von Berlichingen mit ber eisenen (!) Sand. Chauspiel in juni Aufzügen; dann sehlt ein Blatt, ebenso ein zweites am Schluss des ersten Aufzuges. Durch die ganze saubere Abschrift, welche in einem Schranke des Café Maximilian in München gefunden wurde, gehen Zusätze und Aenderungen, die fast alle von Goethes eigener Hand entweder auf aufgeklebte Zeddel geschrieben oder in den Text hinein korrigirt worden sind. Zum Druck gelangte die Heidelberger Handschrift zum ersten Mal durch G. Wendt: Bot von Berlichingen mit ber eifernen Sand. Schaufpiel in jung Aufzügen. Erfte vollständige Buhnenbearbeitung nach ber Goethe-Handidrift ber Universitätebibliothef in Beibelberg. (Narleruhe 1879.)

Mein Abdruck beruht auf einer äusserst sorgfültigen und ergibigen Collation dieser Handschrift, welche auf gütige Vermittlung des Herrn Professor O. Behaghel von Herrn Stud. phil. Ferd. Holthausen in Heidelberg veranstaltet wurde. Unter dem Text sind die Aenderungen und Zusätze von C, sowie die Varianten von DM aufgeführt.

Nach dem Text von C wurde das Stück am 28. Sept. 1879 zu Hannover zum ersten Male wieder aufgeführt, vergl. Goethe-Jahrbuch I, 390.

M. Die Bruchstücke ron Musculus, abgedruckt von Schade im Weimarischen Jahrbuch V, 452 ff. und darnach in der Hempel-Ausgabe XI, 351 ff. Musculus, der Verfasser des Inhaltz- und Namensverzeichnisses von Goethes Werken, der auch an der Herausgabe der nachgelassenen Werke des Dichters sich betheiligte, erhielt diese Fragmente von Frau von Voigt geb. Ludecus mit der Bemerkung, dass sie aus einem ältern Manuscripte, welches beim Weimarer Theaterbrande 1825 zu Grunde gegangen sei, abgeschrieben wären. — Diese zwar nicht ganz korrekten Bruchstücke stimmen durchwegs mit der Heidelberger Handschrift C überein und sind deswegen wichtig, weil wir aus ihnen die zwei Lücken von C ergänzen können.

Ein stark interpolirtes Theatermanuscript in Mannheim, worüber schon A. Schloenbach im Schillerbuch 1860, S. 160 und neulich G. Wendt in Birlingers Alemannia VII, 182 ff. Nachricht gegeben haben, scheint ebenfalls den Text der ersten Bühnenbearbeitung zu bieten.

D. Ist eine verkürzte, mit einigen Zusätzen versehene Fassung von C, ausschliesslich für die Bühne bestimmt und in Weimar zuerst am 8. Dezember 1804 aufgeführt; dann 1805 am 3. und 11. August in Lauchstädt, 1805 am 25. Januar in Weimar, am 17. August wieder in Lauchstädt, dann abermals am 30. Juni 1807; nur fehlt bei den letzten drei Aufführungen auf dem Theaterzeddel der Bischof, dessen wenige Reden im Eingang des dritten Aktes Weislingen sprechen konnte, wie dies in der That bei C der Fall ist (vrgl. u. S. 86-88). Goethe theilt in seinem Aufsatz "über das deutsche Theater" Morgenblatt von 1815 (Hempel-Ausgabe XXVIII, 724 ff.) ein Schema von D mit, verlegt aber irrthümlich die erste Aufführung des Götz in dieser Gestalt in den September statt Dezember 1804 (vergl. hierüber namentlich Schade a. a. O. 443 ff).

Erschienen ist diese erneute Bühnenbearbeitung erst nach Goethes Tod zusammen mit A im 2. Bd. der nachgelassenen Werke S. 233 ff. (die Abweichungen von b sind verzeichnet in der Hempel-Ausgabe XI, 2, 267 ff.). Die Aenderungen finden sich mit wenigen Ausnahmen auch in das Heidelberger-Manuscript C von Goethes eigener Hand eingetragen. D ist seit 1830 ausschliesslich für das Weimarer Theater benutzt worden und in dieser Gestalt bis heute auf den Bühnen herrschend.

Unbekannt geblieben sind spätere Bühneneinrichtungen, die das Drama in 2006 selbständige, für zwei Abende bestimmte Stücke trennen. (Goethes Acusserungen gegen Eckermann I, 250; vergl. auch Genast, a. a. O. II, 287.) So erschien dasselbe zum ersten Mal auf dem Weimarer Theater im Dezember 1809; am 23. als "Adelbert von Weislingen, Ritterschauspiel in 4 Aufzügen" (mit den Schlussworten des zweiten Akts von D endend) und am nüchsten Theaterabend, den 26. Dezember, "Götz von Berlichingen, Ritterschauspiel in 5 Aufzügen." Am 2. Mai 1810 wurde der zweite Theil für sich allein wiederholt, ebenso am 25. August 1811 in Halle. Am 8. und 11. Dezember 1813 wurden wiederum beide Theile in Weimar aufgeführt.

Von diesem zweitheiligen Götz von 1809 gibt es endlich noch eine Neubearbeitung (als solche nennt sie sich ausdrücklich auf dem Theaterzeddel) aus dem Jahre 1819. Am 27. Oktober gelangte nämlich in Weimar zur Aufführung: "Adelbert von Weislingen, Götz von Berlichingens erster Theil, Schauspiel in 4 Aufzügen" und am 30. Oktober "Göts von Berlichingen mit der eisernen Hand, zweiter Theil des Götz von Berlichingen, Schauspiel in 5 Aufzügen." Wiederholt wurde das Stück in dieser Gestalt am 15. Oktober und 1. November 1828. Aber am 28. August 1830 gieng der Götz zu Goethes Geburtstag wieder in der Fassung D über die Bühne. In der Weimarer Theaterbibliothek haben sich einige kleinere Rollen erhalten, die zur Darstellung am 15. Oktober 1828 und somit auch am 27. Oktober 1819 benutzt wurden. Diese Bruchstücke mögen hier nach Schade, der sie a. a. O. 471 ff. zuerst veröffentlichte (übergegangen in die Hempel-Ausgabe XI, 2, 369 ff.), nochmals mitgetheilt werden.

#### Actus 4

Scene 1. Franz, Narr (sitzen im Hinter- | derb und dicht genug, er wird gut ins Gesicht grunde an der Mittelthür einander gegenüber), stehen. Heda Franz. nachher Adelheid.

Narr (der am Arm ein Körbchen mit Blumen trägt und einen dichten Kranz windet, kommt sachte hervor). Nun ist er bald voll,

Stichwort: Lass mich!

Heut ist ein stiller Tag.

Der wird lange dauern. Die stille Wuth geht auch vorüber.

Was treibet du da für ein Handwerk? Meine Muhme ist eine Schmückerin, der helf ich manchmal. Seht nur das Kränzlein! Ists nicht wohl gerathen?

Für wen ists bestimmt?

Für meines Gleichen.

Die tragen sonst Kappen.

Es ist auch eine Art von Kappe. (Zu Franz) Jugend, probir es einmal auf!

Lass ihn gewähren. - Was ihr befehlt.

Er steht ihm gut, das wusst ich wohl, ihm war er zugedacht. Schon eine Stunde sitzt mir der Junge da, rührt sich nicht, hütet die Thüre wie ein steinerner Schweizer. Ich setze mich gegen ihn über, er lässt mich sitzen und sitzt wie vorher; da hätt ich ihm gern meine Kappen aufgesetzt, aber sie kleidet nicht jedermann. Da kam meine Muhme vorbei und ich nahm ihr ein Blumenkörbchen ab, und fing an zu slechten, und slocht bis jetzt. Nun kann er zum Tanz gehen, wenn er will.

vom klugen Menschen unterscheidet,

Lass hören!

was das für Augen sind!

Das guckt euch durch ein Bret und durch eine Schnürbrust, mir nichts dir nichts.

schmucken Dirnen. - Was sollen mir die?

Komm nur, das ist ein langer schöner Reihen. Alles paart sich geschwind, mich aber will keine, und da schleich ich denn so hinterdrein und hebe die Kränzel auf die verloren gehen. (Pantomime als hübe er manches auf und legt es ins Körbchen.)

Scene 2. Adelheid, Weislingen begleitet von Hofleuten.

Lebhaft empfind ich an diesem Lustreihen, wie anders mein Herz gestimmt sei; es folgt ihm nicht, es widersteht,

Scene 8. Die Vorigen. Narr. Glück zu! Glück zu! Fröhlich! lustig! Glück zu!

Was soll's?

Heissa! Glück zu! das Väterchen bleibt! Wer bleibt?

Ihr bleibt, Väterchen, ihr bleibt.

Er bleibt? - Ich bleibe?

Gewiss! Hört ihr nicht die Zinkea und Hörner? Da schaut hin! Dort unten in der Halle dreht sich schon das Hofgesinde aufs lustigste und lässt euch hoch leben.

Rede Narr!

Muss man euch denn alles erklären? Der Marschalk hatte versprochen, wenn Väterchen bliebe. so sollte das Hofgesinde tanzen, dazu war alles bereit. Nun hab ich das Hofgesinde tanzen machen, und nun denk ich, wird Väterchen bleiben. Da seht nur hin, wie sich das junge Volk rührt und dreht!

Scene 4. Die Vorigen. Bischof. Marschalk. Kanzler. Hofleute.

Ist es wahr? Bleibt er wirklich? Wie will er denn fort? Sie tanzen ja.

Euch danken wirs!

(Alle bis auf den Narren gehen ab.) Das schönste Werk hab ich verricht. Ihr nehmt das Lob, das kränkt mich nicht. Ich denke dass sich in der Welt Alles bald wieder ins Gleiche stellt. Lobt man mich, weil ich was dummes gemacht, Dann mir das Herz im Leibe lacht. Schilt man mich, weil ich was Gutes gethan. So nehm ichs ganz gemächlich an. Schlägt mich ein Mächtiger, dass es schmerzt, So thu ich als hätt er nur gescherzt. Doch ist es einer von meines Gleichen, Den weiss ich wacker durchzustreichen. Hebt mich das Glück, so bin ich froh Und sing in dulci jubilo. Senkt sich das Rad und quetscht mich nieder. So denk ich, nun es hebt sich wieder, Grille nicht bei Sommersonnenschein, Dass es wieder werde Winter sein. Und kommen die weissen Flockenschaaren, Da lieb ich mir das Schlittenfahren. Ich mag mich stellen wie ich will, Die Sonne hält mir doch nicht still Und immer gehts den alten Gang Das liebe lange Leben lang. Der Knecht so wie der Herr vom Haus Ziehen sich täglich an und aus, Sie mögen sich hoch oder niedrig messen Müssen wachen, schlasen, trinken und essen; Darum trag ich über nichts ein Leid. Machts wie der Narr, so seid ihr gscheid!

Die Verlagshandlung gedenkt in ähnlicher Weise eine Reihe klassischer Diehterwerke herauszugeben. Zunächst die Iphigenie in vierfacher Gestalt nach den Handschriften. Liegt erst das herrliche Paar Götz und Iphigenie in dieser Weise, die auch dem akademischen Lehrer zu Vorlesungen erwünscht sein kann, vor, sollen ausser Goethe Schiller und Lessing nachfolgen. **W** 

Zürich, im September 1882.

Dr. Jakob Bachteld.

### Gefdicte

Bottfriedens von Berlidingen Bok von Berlidingen

mit ber eifernen Sand,

bramatifirt.

Tas Unglud ift gefchehn, bas herz bet Bolls ift | in ben Reih getreien unt teiner ebein Bes | gierbe mehr fähig. ufoug.

mit ber eifernen Sand.

Ein

Scaulviel.

1773.

Bok von Berlidingen

mit ber eifenen Sanb.

Coaufpiel in fünf Aufzügen.

Kein Personenverzeichnis in BB¹&º und f. wohl aber in b auf Blatt #2: Rerionen:

Raifer Marimilian. Gig bon Berlidingen. Glifabeth, feine Fran. Raria, feine Edwefter.

Karl, fein Bebingen.
Neorg, fein Bube.
Difoof von Bamberg.
Betslingen,
Rbethelb von Ballborf,
Bifoofe Roeigers an Burtor, pop Liebetrani, beter Rechte Dector. Dranet Martin. Danns von Selbig. Brang von Selbig.

gerje.

erija. Kammerfränlein ber Abelheib. Rammerfränlein ber Abelheib. Rehler, Sievers, Lint, Robl, Bilb, Anjührer ber rebellichen Manera. Doffrauen, Doflente, am Bamberg'

for Dofe. Raiferlide Rathe. nujeriive maipe. Rathherrn bon heilbronn. Richter bes heimlichen Gerichts. Imen Rarnberger Kanflente. Bar Ginmof, Plalygräftcer Diener. Ein Unbefannter.

Ein Unbefannier.
Brantvaier, Banern.
Brantvaier, Banern.
Berliching foe, Beibling foe,
Banberg foe Reiter.
Danptiente, Officiere, Anechte
bon ber Reichsarmee.
Chentwirth.
Gerichtsbiener.
Beitbronner Bärger.
Stebimache.

Stabiwade. Gefängnigwärter. Bauern.

Bigennerhanpimann. Bigenner, Bigennerinnen.

Titelind: Göpbon Berlichingen | mit ber eifernen hand. | Ghan-| jat ber eifernen hand. | Ghan-| jat bie Bühne bearbeitet. O gibt kein Bersonenverzeichnis, in D lantet das-

Berion en: Raifer Razimilian.

Raijer Wagimitian.
Ghi bon Berli hingen.
Elijabeth, felue Fran.
Rarie, feine Shucher.
Carl, fein Cohn.
Der Bifchof bon Damberg.
Rhelbert von Beiblingen.
Rhelbert von Beiblingen. Frang ton Cidingen. Bans von Gelbig. Bruber Martin. Tang, Chellnappe bes von Beiflingen. grang, Cortingtes tes wat meritigen. Bertigingen. Beier, ber ban, tmann ber Reichstruss ben Gbler von Blingtopf.

Edier von Bitagrop, Franz Erife.
Ray Siumpf, Eaiferliger Rayh.
Rathiberren von heilbronn, Gerigischen.
Derigischene.
Juop Ränzberger Ranflente.
Glevers
Rapler
Luftuper ber anfrührifden.
Sink

Roft. J Der Britt einer Egente. Ein Anbefannter. Bier Boten ber Behme. Dif dollige Reiter. Reigelnechte. Reifige von Berligingen. Der Zigennerhanbimann. Die Klimutter.

Die Altmutter. Die Locter. Ein Anabe. Rebrere Zigenner. Rabtengefolge ber Abelbeib. Francn und handgenoffen anf Jagihaufen.

Gine Berberge.

3wer Reiterstnechte an einem Tijo, ein Bauer und ein Fuhrmann am autern beim Bier.

#### Erfter Reiter.

Trint aus, daß wir forttommen! unfer herr wird auf uns warten. Die Racht bricht herein; und es ift beffer eine ichlimme Radricht als feine, fo weiß er boch woran er ift.

#### 3menter Reiter.

36 fann nicht begreifen wo ber bon Beisling bingefommen ift. Es ift als wenn er in bie Erb gefdlupft mare. Bu Rers-bein hat er geftern übernachtet, Da follt er heut auf Crailsheim gangen fenn, bas ift feine Straf, und ba war er morgen früh burd ben Winsborfer Balb gefommen, wo wir ihm wollten aufgepaßt und für's weitere Rachtquartier geforgt haben. Unfer herr wird wild febn, [4] und ich bin's felbft, bag er uns enigangen ift, juft ba wir glaubten wir batten ibn icon.

#### Erfer Reiter.

Bielleicht bat er ben Braten gerochen; - benn felten bag er mit Ecnuppen behaft ift, - und ift einen andern Beg gelogen.

3menter Reiter.

Es argert mich!

#### Erfter Reiter.

Du foidft bid fürtrefflich gu beinem herrn. 3ch tenn euch wohl. 3hr fahrt ben Leuten gern durch ben Ginn und fonnt nicht wohl leiben, daß euch was burdfährt.

#### [3] Erfer Act.

Schwarzenberg in Franken. Berberge.

Metiler, Ciebers (Bauern am Tifche,) zwey Reutersinechte (beym Feuer,) Birth.

Sievers. Banjel, noch ein Glas Brandtemein, und mek drifilid.

Birth. Du bift der Rimmer- 10

Metler (leife.) Erzähl bas noch einmal, bom Berlichingen, Die Bamberger bort ärgern fic fie mögten ichwarz werben.

Sievers. Bamberger ? Bas thun die bier ?

Detler. Der Beislingen ift oben aufin Chlog benm herrn Grafen icon zweb Tage, bem 20 haben fie bas Gleit geben, ich weiß nicht wo er hertommi, fie marten auf ihn, er geht jurud nach Bamberg.

#### [4] Siebers. Ber ift ber 25 Beislingen ?

Megler. Des Bifoofs rechte hand, ein gewaltiger herr, ber bem Got auch auf'n Dienft laueri.

30

Sievers. Er mag fich in Act nebmen.

Megler. 36 bitt bid ergabls bod noch einmal! (laut) Seit wann hat benn ber Gbg wieber 35 Sanbel mit bem Bifcof bon

Bauer (am andern Eifc).

3ch fag dir's, wenn fie einen Brauchen , und haben einem ((ant). Gett wann b. — 18 ment immer ju! ((ant). Gett wann b.

### Erfter Aufzug.

Erker Anftritt.

Bambergifde Anedte. Mettler. Siebers. Frang. Rigeuner, Birth.

1. Rnecht. 3ch habe abgefattelt und ben Pferben ein Futter gegeben.

2. Anedt. Recht, ein guter Reiter forgt guerft fürs Pferb. 10 Frang (tommi). Früh gefat-

telt, fpat geritten.

1. Anedi. Unfre Could nict.

Frang. Sier bes Gerrn Re- 15 genmantel; binbet ihn auf! Das Gepad ionallt recht feft!

1. Anedi. Lakt uns gewähren! Rommt ber Herr bald?

Frang. Ber fann bas miffen ? 20

1. Anedt. Cein ebler Birth ift ein Freund vom Boculieren.

Frang. Defto magiger ift ber Gaft. Der weiß die Becher flüglich an fich vorbei geben 25 ju laffen.

1. Rnecht. Bollt, ich faß an feiner Ctatt. Aber ihr, junger Fant, tonntet ihr uns nicht etwas gutes, actes bei Ceite bringen ? 30

Frang. Ch es forigeht, folli ihr noch eine Blafche haben. 36 fpringe voraus, bringe euch

manten gedudert worden, ebenso D; Erfter Aufung. Erfter Auftritt. (herberge.) [herberge. Erfter Auftrist D.] Meyler. Siebere, zwey Bams bergiiche Auchte, der Wirth, hers nach bann D] Jand und Peter. Siebere d. hänfel, noch ein Glad Brantwein! und mei herfüllich. Wirth. Du bift der Allmarefelt.

Rehler. ju Glevers.) Erjahl bas noch einmal bom Berlichingen, Die Bamberger bort ärgern fich fie möchen fdwary werben. Gieberger ? Bas thun

<sup>8. 2-4,0</sup> fehlt im Manuscript und ist hier aus M erginzt. Das betreffende Blatt in C ist herausgeschnitten und an dessen Stelle eines eingeklebt worden, welches auf 8. 1 ganz, auf 8. 2 zu einem Drittel be-schrieben ist. Auf demselben ist der Eingang von Goethe folge massen geändert worden, eber

nichts zu befehlen, ba find bie Bamberg? Es bies ja, alles vornehmften Leut juft bie ar- ware vertragen und gefchlichtet. tigften.

#### Fuhrmann.

Rein, geh! Es war hubich von ihm und hat mich von Bergen gefreut wie er geritten fam und fagte: liebe Freund, fend fo gut, fpannt eure Pferb aus und helft mir meinen Bagen von der Stell bringen, Liebe Freund fagt er, wahrhaftig es ift bas erftemal, bag mich fo ein bornehmer Berr lieber Freund gebeißen bat.

#### Bauer.

Dant's ihm ein fpit Golg! Bir mit unfern [5] Pferben waren ihm willfommener, als wenn ihm ber Raifer begegnet war. Stad fein Wagen nicht im Sohlweg zwifden Thur und Angel eingetlemmt ? Das Borberrad bis über bie Mre im Lod, und's hintere zwifden ein baar Steinen gefangen. Er wußt wohl was er that wie er fagte : liebe Freund. Wir haben auch was gearbeitet bis wir'n heraus. brachten.

#### Fubrmann

Dafür war auch's Trintgelb gut. Gab er nit jebem breb MIbus? Bel

#### Bauer.

Das laffen mir uns freilich jeht ichmeden. Aber ein großer herr tonnt mir geben die Meng und die Gall, ich tonnt ihn boch nicht leiden; ich bin ihnen allen von herzen gram und wo ich fie fceren fann fo thu ich's. Wenn bu mir beut nit fo. gugerebt hatt'ft, von meinetwegen faß er nod.

#### Fuhrmann.

Rarr! Er hatte brey Anechie bei fic, und wenn wir nicht gewollt hatten, murb er uns baben wollen machen. Wer er nur fenn mag, und warum er ben felt-famen Beg gieht? Rann nirgends hinfommen als nach Rot-bach und von da nach Marborf, und babin mar bod ber nacht Aundicaft, reiche euch einen Trant, und bann weiter in bie meite Belt.

1. Rnecht. Run fo gar weit gehis eben nicht.

Frang. 36 wollt es ging weiter. Es muß bahinten gar ju foon fein.

1. Rnecht. Am Rhein ifts recht foon. Seid ihr foon be 10 gewejen ?

Frang. Roch nicht. Auch ware mir bas ju nabe. Fern möcht ich bin, immer ferner, bis ans Enbe ber Belt.

(Bie er abgehen will, treten Bigenner-finder heran unb halten ihn auf.)

Beibe. Bleib, fconer Anabe! Frang. Bas folls?

Dabden. Die Gefdwifter 20 tommen, bie Bigennergefdwifter. Berichmäht fie nicht, vertreibt fie niát.

Beibe. Gie fagen euch bie Bahrheit, die gute Bahrheit. 25

Frang. Run benn, was habt ihr zu sagen? was wißt ihr?

Mabden. Bir wiffen viel, wenn aud nicht alles. Allwiffenb ift ber einige Gott. Biel haben 30 wir gu fagen, aber frage bu! Deine Rechte zeige, beine Rechte

Rnabe. Deine Linke ber, foner Rnabe, holber Qnabe, 35 Deine Linke!

Frang. Run, braune Ge-fcwifter, mas feht ihr in meinen Sanben ? Werb ich weit reifen ? weit in frembe Lanber ? nach 40 unbefannten fremben Lanbern ?

Rnabe. Reifen tannft bu, reifen wirft bu, hier feb ichs gefchrieben. Aber mas fiehft bu Somefter ba bruben ?

Dabden. Du wirft reifen, wenn bu nicht gebunden wirfi reifen, wenn bu nicht gefeffelt wirk.

Rnabe. Sie werben bid 50 feffeln, fie werben bich binben.

Rehler. Der Weistingen ift oben auf bem Schieß beim herrn forren D! Grafen schon Lage, bem haben fie bas Sciett ageben. Ich weiß nicht wohr er tommi, fie werten auf ihn, er geit parte nach Bambeng. Elebers. Bas [Ber D] ift ber Beidlingen ?

und beft Weg über Crailsheim burch ben Binsborfer Balb gangen.

Erfter Reiter. Bord !

Smepter Reiter.

[6] Das wär!

Bauer.

36 weiß mobl. Cb er icon ben Out fo in's Beficht gefcoben hatte, kannt ich ihn doch an der Rafen. Es war Adelbert von Beislingen.

Fuhrmann.

Der Beislingen? Das ift ein foner anfehnlicher Berr.

#### Baner.

Mir gefällt er nicht; er ift nit breitigultrig und robuft genug für einen Ritter, ift auch nur für'n Gof. Ihr mogt felbft wiffen was er vorhat, bag er ben folimmen Beg geht. Seine Urfachen bat er, benn er ift für einen pfiffigen Rerl befannt.

#### Tuhrmann.

Beut Racht muß er in Rotbad bleiben, benn im Dunteln über die Furt ift gefährlich.

#### Bauer.

Da tommt er morgen jum Mittag-Effen nach Marborf.

#### Fubrmann.

Benn ber Weg burd'n Balb nit jo folimm ift.

Smepter Reiter.

Fort, geschwind zu Pferbe! Bute Racht ihr herren.

Erfter Reiter. Gute Racht.

[7] Die anbern Beibe. Gleichfatts.

#### Baner.

wir nothig haben. Glud auf'n Beg. (Die Anedie ab.)

Cievers. Ja, vertrag bu mit 36r erinnert uns an bas was ben Pfaffen. 2Bie ber Bifchof jah, er richt nichts aus, und gieht immer ben fargern, froch

Frang. Weg! meg! ibr Ungladspogel.

Dabden. Sie werben bid lofen, und bu wirft berharren; fie werben bich treiben, und bu & wirft bleiben.

Eure berworrnen Frang. Gure berb Reben find berbrießlich.

Rnabe. Reid uns eine Gabe. Dabden. Den braunen Ge- 10 fcmiftern eine fleine Gabe, fo ouft bu bernehmen bie Babrbeit, die gute Wahrheit.

Frang (intem er glebt). Dier haft du was, und auch du! Run 15 fprecht, wer find meine Biber-facher. Beigt fie mir an ! Rabden. Partner haft bu,

nicht Biberfacher.

Anabe. Partner finds, Die 20 bich halten und binben. Dadden. Dit füßen Bli-

den, mit fanften Binten. Anabe. Dit Banbebruden, mit Mugenblinfen.

Frang. Fort, abgerichtetes, trugerifches Gefindel! Luge fagft bu und feine Bahrheit. 34 weiß nichts von Weibern, ich will nichts miffen von Weibern. 30

Birth (gu ben Bigennern). Run macht, daß ihr aus dem Saufe tommt, und feht mir auf dem Sofe die Suhner nur nicht fo freundlich an, daß eins nicht jur 85 Befellicaft mitgeht! Benn bas Bolt ins haus geht, jo wird gleich alles, ifts nicht Wand-, Band., Ried. und Ragelfeft, auf ber Ctelle beweglich. (Bigennerab.) 40 Siebers. Ber mar ber

fomude Buride ? Denler. Er bient Abelberten bon Beislingen, ber ift oben auf bem Echloffe bei bem 45 herrn Grafen ichon zwei Tage. Dem haben die Bamberger bas Geleit gegeben. Ich weiß nicht, woher er tommt. Es hich ja

[4 a] alles ware vertragen und 50 geidlichtet. Siebers. Ja, bertrag bu mit den Pfaffen. Bieber Bijchoff jab er richtet nichts aus, und zieht immer den fürzern, froch 55

Megler. Des Bifchoffs recte Sant, ein gewaltiger herr, ber bem Beg auch auf ben Dienn lament. Cievers. Er mag fic in Ucht

nehmen.
Re 26 fer. 36 bitte bid ergäste bod noch einmal (vorfählich lant:) Seit wann (wenn D) hat benn ber Teh wies ber hänkt mit bem Bidoff won Bam-berg? Es bies ja alles . . . 47 Den M.

Fubrmann. Mer find bie?

#### Bauer.

36 fenn fie nicht. Reiters. manner bon Anfebn; bergleichen Bolt ionorri bas gange Jahr im Land herum, und ichiert bie Leut was tuchtigs. Und boch will ich lieber bon ihnen gebrandicatt und ausgebrennt werben ; es fommt auf ein biffel Beit und Schweiß an, fo erholt man fich wieder. Aber wie's jetit unfre gnabige Berren an-fangen, uns bis auf ben letten Blutstropfen auszufeltern, und daß wir doch nicht fagen follen : ihr macht's zu arg, nach und nach zuschrauben! - feht bas ift eine Birthichaft, bag man fic's Leben nicht wunfchen follte, wenn's nicht Wein und Bier gab fic mandmal die Brillen megguichmenmen und in tiefen Echlaf zu verfenten.

#### Fubrmann.

Ihr habt recht. Wir wollen uns legen.

#### Bauer.

34 muß bod morgen bei Beiten wieber auf.

#### Fuhrmann.

Ihr fahrt alfo nad Ballenberg ?

[8] Bauer. Ja nach Haus.

#### Fuhrmann.

Es ift mir leib, bag wir nit weiter mit einander gebn.

#### Bauer.

Weiß Gott, wo wir einmal wieder jufammen fommen.

Fuhrmann.

Guern Ramen, guter Freund.

Bauer.

er jum Kreus, und mar geschäftig daß der Bergleich zu Stand fam. Und ber getreuherzige Berlichingen gab unerhort nach, wie er immer thut, wenn er im Bortheil ift.

Detler. Gott erhalt ibn! Gin rechticaffner Gerr!

Siebers. Run bent, ift bas nicht icanblich? Da werfen fie 10 ibm einen Buben nieber, ba er fich nichts weniger verfieht. Birb fie aber icon bafür laufen.

Metiler. Es ift boch dumm, daß ihm der lette Streich mig. 15 gludt ift; er wird fich garftig erboft haben.

[5] Sievers. 3ch glaub nicht, bag ihn lang was jo verbroffen hat. Dent auch, alles war aufs 20 genaufte verfundicaft, wann ber Bijchof aus bem Bab fam, mit wie viel Reutern, welchen Beg und wenns nicht war burch faliche Leut verrathen worben, 25 wollt er ihm das Bad gefegnet und ihn ausgerieben haben.

Erfter Renter. Bas raifonnirt ihr bon unferm Bifcof? 3d glaub ibr fucht Banbel.

Sieber 8. Rümmert euch um cure Cachen, 3hr habt an unferm Tijo nichts zu fuchen.

3wepter Reuter. Ber heißt euch von unferm Bifcof be- 35 spectirlic reben?

Sievers. Dab ich euch Reb und Antwort ju geben? Seht doch ben Fragen!

Erfer Reuter (folagtihm 40 hinter die Chren.)

Metler. Solag ben hund

Eie fallen fiber einander ber.) Zwepter Reuter. Romm 45

her, wenn bu's Berg baft. Birth. (reift fie von einander) Wollen ihr Ruh haben! Taufend Schwerenoth! Schert euch naus, wenn ihr mas aus- 50 jumaden habt. In meiner Ctub folls ehrlich und orbentlich ju-geben. (Schiebt die [6] Reuter jur Thur hinaus) Und ihr Gfel was fangen ihr an ?

Denler. Rur nit viel ge-Georg Mehler. Den eurigen? | fdimpft Ganfel, fonft tommen

er jum Rreug, und war gefcaftig, baß ber Bergleich ju Stand fame. Und ber getreuherzige Berlichingen gab unerhort nach, wie er immer thut, wenn er im Bortheil ift.

Metgler. Gott erhalt ibn! Gin rechtichaffner herr!

Ciebers. Run bent! if bas nicht fcanblich! ba werfen 10 fie ihm einen Buben nieber, ba er fich nichts weniger verfieht. Bird fie aber icon wieber befür zaufen.

Degler. Es ift boch bumm, 15 daß ihm der lette Streich misgludt ift. Er wird fich garftig erboßt haben.

Sievers. 36 glaub nicht, daß ihn lange was fo verbroffen 20 hat. Dent auch! alles mar aufs genaufte verfundichaftet, wann der Bifcoff aus bem Bab tam, mit wieviel [4 b] Reitern, welden Weg; und wenns nicht war 25 durch falfche Leut' verrathen worben, wollt' er ihm bas Bab gefegnet und ihn ausgerieben haben.

1 T Reiter (ber fid inbeffen genabert.) Bas fcalirt ihr auf un- 80 fern Bifcoff? 36 glaub' ibr jucht Sandel.

Sievers. Baumteure Bferbe! ihr habt an unfrer Krippe nichts ju fuden.

2r Reiter. Ber beift end von unferm Bijdoff befpectirlich reben ?

Siebers. Bab' ich euch Reb und Antwort ju geben? Seht 40 doch ben Fragen!

1. Reiter, (Solligt ihn hinter tie Obren)

Megler. Colag ben bund toot.

(Cie fallen Aber einanter ber.) 2 Reiter. Rommber, wenn

bus Berg haft! Birth (reift fie von einanber.) Wollt ihr Rube haben! Taufenb 50 ichwere Brot! ichert euch binaus wenn ihr mas auszumachen babt. In meinem Baufe folls ehrlich [5 a] und ordentlich jugeben. (Chiebt bie Reiter jur Thire binant.) 55 Und ihr Efel, was fangt ihr an?

Metler. Rurnicht gefdimpft Banfel, jonft tommen wir dir aber

<sup>15</sup> Strid Bo b ft. — 23 Reiterst. 28 Reiter b (und so stets). — 35 befpectirlig b - 41 fo Drackfehler: über ein einember.

<sup>29-</sup> inbeg D. - 46 Fallen aber ber D. - 49 aufeinanber D. ihn her D. — 49 auseinander D. — 51 schwere Roth D. — 55 Er schiebt D; gur Thure fehlt D.

Fuhrmann. Sans Sibers bon Bangen.

Bauer.

Eure Band! und noch einen Trunt auf gludliche Reife.

Fuhrmann.

Bord! ber Radimadter ruft icon ab. Rommt! fommt!

wir bir über bie Glagge. Romm Namerab wollen bie braus blauen.

3men Berlidingifde Reuter (fommen)

Erfter Reuter. Bas giebts 5 ba ?

Siever s. En guten Tag Be-ter! Beit, guten Tag! Bober ? Zwepter Reuter. Dag bu bic nit unterftehft zu verrathen, 10 wem wir bienen.

Siebers. (leife.) Da ift euer herr Bog wohl auch nit weit. Erfter Reuter. Balt bein

Maul! Dabt ihr Banbel? Eievers. 3hr fend den Reris begegnet braus, find Bamberger.

Erfter Reuter. Bas thun Die bier?

Metiler. Der Weislingen ift 20 droben aufni Solog, begm gnabigen herrn, ben haben fie geleit.

Erfter Reuter. Der Beislinaen ?

3mepter Reuter. (leife) Be- 25 ter! bas ift ein gefunden Fref-

fen! Wie lang ift er ba? [7] Mehler. Schon zwey Tage. Aber er will heut noch fort, hort ich einen von ben 30 Kerls jagen.

Erfter Reuter. (leife) Sagt ich bir nicht er war baber? Batten wir bort bruben eine Weile paffen lonnen. Romm 35 Beit.

bie Blage. Deine Brobbeit leiben wir nicht mehr.

Birth. Ei fieh ben bor-

nehmen herrn! Denler. Bornehm genug! 5 Gin Bauer ift jebergeit fo gut als ein Reiter, und vielleicht fo aut als ein Ritter. Es wird fic zeigen. Romm Ramerad, wir wollen bie ba braugen burch- 10 bläuen.

(Cle geben nad tem Grunte; zwen Berifdingliche Reiter fommen nub nehmen Sievers mit hervor. Mehler gebt hinaus.)

Faub. Bas giebts ba?

Gievers. En guten Tag Faub! Beter guten Tag! moher? Peter. Daß du bich nicht 20

unterftehft zu verrathen, wem wir bienen

[56] Sievers. Da ift euer Derr Gog wohl auch nicht weit. Faud. Balt bein Maul! Babt 25

ihr Sanbel? Sievers. 3hr fend ben Reris begegnet braugen; find Bamberger.

Faub. Bas thun bie bier ? 30

Sievers. Der Beislingen ift droben auf dem Ecloffe bebm gnabgen Geren, ben haben fie geleilet.

Faub. Der Beislingen? Det ler. (Der mit zwei fower ren Brageln guradtommt.) 950 bleibft bu? Romm beraus! frifc und hilf mir jufchlagen. 40

Faub. (intem fic jene ein wenig entfernen.) Peter, bas ift ein gefunden Freffen! Cagte ich bir nicht, er mare hierher. Satten wir bort braben boch 45 eine Beile paffen tonnen.

Ciebers (ju Megler). [6"] Bore, wenn fic bie beiben Reiter ju uns folligen, es mare bod fidrer.

Degler. Bir brauden fie nick.

Siebers (pu Regler). Gutfurs ift bod beffer.

Faub. (jum Biris.) 3ft ber 55 Befuch foon lange auf bem Edlok!

Birth. Schon zwey Tage. Er will eben fort, die Pferbe find icon gefattelt. Faub. Wir thun auch wohl

und maden uns weiter.

<sup>2</sup> Manen b. - 17 braufen b.

<sup>12</sup> hintergrunde D. — 27 4'find D. - 82 gnabigen herren D.

Sievers. helft uns boch erft

ja auch zu zweh. Wir mussen

Reuter, wann man fie nit bejablt, thun fie dir feinen Streich. Degler. 36 mollt fomoren fie haben einen Anichlag. Bem 10 Dienen fie ?

Siebers. 36 folls nit fagen. Sie bienen bem Got.

Megler. Co! Run wollen wir über die draus. Romm, fo 15 lang ich einen Bengel hab, fürcht ich ihre Bratfpiefe nicht.

Detiler. Durften wir nur lo einmal an die Fürften, die uns die Saut über bie Chren 20 zieben.

[8] Berberge im Balb. Got (vor der Thure unter ber Linde.)

25 Bo meine Anechte bleiben! Muf und ab muß ich gehen, jonft übermannt mid ber Edlaf. Fünf Tag und Rachte icon auf ber Lauer. Es wird einem jauer 30 gemacht, das biggen Leben unb Frenheit. Dafür, wenn ich bich habe Weislingen, will ich mirs wohl fenn laffen. (fcentt ein) Bieber leer! Georg! Co langs 35 baran nicht mangelt, und an frifchem Duth, lach ich ber Burften Berrichjucht und Rante. Beorg! Chidt ihr nur euren gefälligen Beislingen berum gu 40 Bettern und Gevattern, lagt mid anfowarzen. Rur immergu. 36 bin wach. Du warft mir entwifct Bifcof! Co mag benn bein lieber Beislingen bie Bede 45 bezahlen. Georg! bort ber Junge nicht! Georg! Georg!

Der Bub (im Banger eines Erwachjenen.) Beftrenger herr!

die Bamberger ausprügeln. Bweyter Reuter. 3hr fepb

iort. Adies. (ab.)

Giebers. Edeisferle bie

[9] Bor einer Berberge im Winsborfer Balb. Unter einer Linbe, ein Tifd unt Bante, Gottfried auf ter Bant in roller Raftung, feine lange am Baum gelehnt, ten beim auf tem Elfd. Bottfrieb.

Wo meine Anchte bleiben ! Cie tonnten icon fechs Stunden hier fenn. Es war uns alles fo beutlich vertundichaftet; nur gur außerften Sicherheit ichidt ich fie fort; fie follten nur feben. 36 begreif's nicht! Bielleicht haben fie ibn verfehlt, und er tommt vor ihnen ber. Rach feiner Art zu reifen ift er icon in Crailsheim, und ich bin allein. Und mar's! ber Wirth und fein Rnecht find zu meinen Dienften. 3d muß bid haben, Weislingen, und beinen iconen Bagen Guter dazu!

(Er ruft) Georg! — Benn's ihm aber jemand verrathen batte? Ch! (Er beift bie Babne gufammen.) Bort ber Junge nicht ? (Lauter) Georg ! Er ift boch fonft bei ber Banb. (lauter) Georg! Georg!

Der Bub (in bem Banger eines Erwachsenen). Onabger Berr !

a

Siervers. Belft uns bed erft bie Bamberger burdprügeln. Beter. 3hr fepb ja fcon ju zweh! Bir muffen fort.

Adics. (al.)

Megler. Souften bie Reiter! wenn man fie nicht bezahlt, thun fie bir feinen Streid. Sie feben aus, als hatten fie einen Unichlag. Wem bienen fie? 10

Giebers. 36 foll's nicht fagen ; fie bienen bem Got.

Bamberg. Reiter (an ber Thure.) heraus, heraus! wenn ihr herz habt.

Megler. Romm! Co!ange ich einen Bengel habe, fürchte ich ihre Bratfpiege nicht, (Beibeab.)

Birth. Sie muffen famtlich mader jufdlagen, [6 b] 20 wenn jeber bie Prigel triegen foll, die er verdient. Des wollen wir nun gang gelaffen mit anfebn. (ab)

Ameiter Auftritt. (Balb, geringe Butte im Bintergrunt.) G i t

Bo meine Anechte bleiben! Auf und ab muß ich geben, ionft übermannt mich ber Schlaf. 30 Fünf Tag und Rächte icon auf ber Lauer. Es wird einem fauer gemacht, bas bischen Leben und Freiheit. Dafür, wenn ich dich habe, Beislingen, will ich 35 mirs wohl fenn laffen. (Oreife nad bem Beder.) Bieber leer ! - Georg! Go lange es baran nicht mangelt und an frifdem Muth, follen herrichfuct und 40 Rante mir nichts anhaben. -Georg! - Soidt nur, Bfaffen, euern gefälligen Beislingen berum gu Bettern und Gevattern, laßt mich anschwärzen. 45 -Rur immer zu. 3ch bin [7] wach. Es mag benn bein lieber Beislingen die Beche bezahlen. Georg! Bort ber Junge nicht? Georg! Georg! Dritter Auftritt.

Git. Georg. Gestg (mit Panger unb Blade baube eines Erwadfenen geriftel.) Geftrenger herr?

5 (Mb mit Faub) D. — 14 Thar D. — 19 Birth (allein) D. — 26 eine geringe D; hintergrunde D. — 31 Lage D. — 36 Er greift D. — 58 Georg fehlt D.

<sup>6</sup> Enmpenhanbe b. - 15 bran: fen b. - 18 B' Be geben an Stelle bes and in & fehlerhaften Regler ridtig Giebers. - 23 %b 31 Bifden b. - 48 Buse b. 23 %har b. -

Gottfrieb. Bo fiidft bu? Bas für'n Hentertreibfibu für Mummerey!

[10] Der Bub. Gnäbger herr!

Gottfrieb.

Soam bid nicht, Bube. Komm her! Du fiehft gut aus. Wie kommft du dazu? Ja wenn du ihn ausfülltest! Darum lamst du nicht wie ich rief.

Der Bub.

Ihro Gnaden sehn nicht bbse. Ich hatte nichts zu thun, da nahm ich hansens Kürah und schnalt ihn an, und setzt seinen heim auf, schlupft in seine Armschienen und handschuh, und 30g sein Schwert und schum mich mit den Bäumen herum; wie ihr rieft sonnt ich nicht alles geschwind wegwerfen.

Braber Junge! Sag beinem Bater und hansen, sie sollen sichen und ihre Pserbe jeden hauf einem Gaul parat. Du sollst auch einmal mitziehen.

Sog. Wo ftidft bu! Daft bu gefclafen? Was zum henter treibst bu für Mummeren. Komm her du fichst gut aus. Scham bich nicht Junge. Du bist brav! ja, wenn bu ihn ausfülltet! Es ift hannsens Auras?

[9] Georg. Er wollt ein wenig ichlafen, und ichnallt ihn aus.

Boy. Er ift bequemer als fein herr.

10

Georg. Burnt nicht. Ich nahm ihn leife weg, und legt ihn an, und hohlt meines Baters 15 altes Schwerdt von der Wand, lief auf die Wiefe und zogs aus.

Götj. Und hiebst um dich herum? Da wirds den heden und Dornen gut gegangen seyn. 20 Schläft hanns?

Georg, Aufeuer Rufen sprang er auf und schrie mir, daß ihr rieft. Ich wollt ihn ausschnallen, da hort ich euch zwen drehmal. 25

Gots. Geh! bring ihm feinen Banzer wieder, und fag ihm, er foll bereit febn, foll nach den Pferden fehen.

Georg. Die hab ich recht aus. 30 gefüttert, und wieder aufgezäumt. Ihr könnt auffügen wann ihr wollt.

Got. Bring mir einen Krug Bein, gieb Sannien auch ein 35. Glas, fag ihm, er foll munter jehn, es gilt. Ich hoffe jeben Augenblid meine Kundichafter jollen zurud tommen.

Georg. Mo geftrenger Berr! 40

[10] Göt. Was haft bu?

Georg. Darf id nicht mit?

15 hohlte b. - 24 wollt ben bar-

Goy. Wo ftedft du? haft du gefchlafen? Was zum henfer treibst du für Mummeren? Komm ber, du siehst gut aus. Schäme dich nicht, Junge. Du bift brab! Ja, wenn du ihn aussilltelt. Es ift hansens Kiras.

đ.

Georg. Er wollt' ein wenig ichlafen, und ichnallt' ihn aus. 10

Got. Er ift bequemer als jein herr.

Gcorg. Jurnt nicht! 3ch nahm ihn leise weg, und legt' ihn an, band mir die Pickel- 15 haube fest und holte meines Baters altes Schwert von der Band, lief auf die Biese und 30gs aus.

Got. Und hiebst um bich 20 herum? Da wirds ben Geden und Dornen gut gegangen [7"] jenn. Schlaft hans?

Georg. Auf euer Rufen sprang er auf und schrie mir 25 3u, daß ihr riest. Da wollt ich ben Panger ausschaft allen, da hort ich euch zwey breymat. Da versnotelt ich die Riemen an ber haube, und da bin 30 ich nun.

Gog. Geh! Bring Danfen bie Waffen wieber, und fag ihm, er foll bereit febn, foll nach ben Pferben feben.

Georg. Die hab' ich recht ausgefüttert, und wieder aufgezäumt. Ihr tonnt auffigen wann ihr wollt.

Goy. Fille mir ben Becher 40 nochmals, gieb hanfen auch einen, sog ihm, er soll munter jehn, es gilt. Ich hoffe jeben Augenblid meine Kundschafter jollen zurudlommen.

Georg. Ach geftrenger Gerr !

Gög. Was haft du?

Georg. Darf id nicht mit?

35 febu D.

**90** .. f. a

Warum nicht jett? last mich mit herr! Kann ich nicht fechen, so hab ich dechten, so hab ich Armbruft aufgenug euch bie Armbruft aufgubringen. Hättet ihr mich neulich bei euch gehabt, wie ihr fie bem Reiter an Ropf wurft, ich batt sie euch wieder geholt und sie dar nicht versoren gangen.

Gottfried. Wie weißt bu bas?

[11] Bube.

Eure Anechte ergablten mir's. Benn wir die Bferde ftriegeln, muß ich ihnen pfeifen, allerlei Beifen, und babor ergablen fie mir bes Abends was ihr gegen ben Freind gethan habt. Last mich mit, gnabger herr!

Cotifried.

Ein andermal Georg. Wenn wir Raufleute sangen und Fuhren wegnehmen. Heut werden die Pseil an Harnischen splittern, und klappern die Schwerter über den helt und kind in Gesafr. Die tünstigen Zeiten brauchen auch Anner. Ich sag die's Junge: es wird theure Zeit werden. Es werden Fürsten ihre Schäpe bieten um einen Mann, den sie jeht von sich stogen. Geh Georg, sag's deinem Bater und Hansen. (Der Bns geht.)

Meine Anechte! Wenn fie gefangen wären und er hätte ihnen gethan, was wir ihm thun wollten! — Bas ichwarzes im Wald?

Es ift ein Mann.

Bruber Martin fommt.
Gotifried.
Ehrwfirbiger Bater, guten Abend! Boher fo fpat?

Got. Gin andermal Georg, wann wir Raufleute fangen und Aubren weg nehmen

Fuhren weg nehmen.
Georg. Ein anderwal, das habt ihr schon oft gesagt, o diesmal, diesmal. Ich will nur hinten brein laufen, nur auf der Seite lauren. Ich will euch die verschoffene Bolzen wieder bolen.

GB 4. Das nächfte mal Georg. Du follft erft einen Wams haben, eine Blechhaube, und einen Spies. Georg. Rebnet mich mit. Mär

Georg. Rehmet mich mit. Wär ich lett baben gewesen, ihr hattet 15 bie Armbruft nicht verlohren.

Gog. Weißt bu das? Georg. Ihr warft fie dem Feind an Ropf, und einer von den Fußtnechten hub fie auf, 20 weg war fie. Gelt ich weiß.

Gög. Erzählen dir das meine Anechte.

Georg. Wohl. Dafür pfeif ich ihnen auch, wenn wir die 25 Pferde ftriegeln, allerley Weisen, und lerne fie allerley luftige Lieder.

Got. Du bift ein braber Junge.

Georg. Rehmt mich mit, baß ich's zeigen tann.

[11] Got. Das nächftemal, auf mein Wort. Unbewafnet wie du bift, sofft du nicht in Streit. 35 Die fünftigen Zeiten brauchen auch Männer. Ich sage dir Anabe, es wird eine theure Zeit werden. Fürsten werden ihre Schäte bieten um einen Mann, den sie jett hassen. Geh Georg, gieb haufen seinen Küras wieder, und bring mir Weine. Georg ab) Womeine Anechte bleiben! Es ist unbegreistich. Ein Mönch! Wo 45 sommt der noch ber?

Bruber Martin (fommt.)

Got. Chrwardiger Bater, guten Abend! woher fo fpat?

8 fauern b. — 14 Refint b. —

6 by. Ein andermal, Georg, wenn wir Raufleute fangen und Fuhren wegnehmen.

[8 -] Georg. Ein anbermal ? bas habt ihr ichon oft gefagt; o diehmal! diehmal! Ich will nur hinten brein laufen, nur auf der Seite lauren. Ich will euch die der holen wieder bolen.

Gby. Das nächftemal Georg. Du follft erft ein Bams haben, eine Blechhaube und einen Spies.

Georg. Rehmt mich mit. Bare ich neulich baben gewesen, 15 ihr hattet die Armbruft nicht verlohren.

Corg. Weißt du bas? Georg. Ihr warft sie dem Feind an den Kopf, und einer 20 von den Fußtnechten hub fle auf, weg war sie! Gelt ich weiß?

Gog. Erzählen bir bas meine Ruechte ?

Georg. Bohl, baffir pfeif' ich ihnen aud, wenn wir bie Pferbe ftriegeln, allerleb Beifen, und lehre fie allerley luftige Lieber.

Got. Du bift ein braber Junge!

Georg. Rehmt mich mit, daß ichs zeigen tann.

[8] Gos. Das nächftemal, 35 auf mein Wort. Unbewaffnet, wie du bift, sollt du nicht in Strett. Die fünftigen Zeiten brauchen auch Männer. Ich jage dir Anabe, es wird eine theure 40 Zeit werden. Fürsten werden ihre Schle bieten, um einem Mann, den sie jeht hassen nub verfolgen. Geh Georg, gieb hansen seinem Alras wieder, und bring mir Wein. (Georg ab.) Wo meine Anechte bleiben! Es ist unbegreisigh. — Ein Mönch! We tommt der noch ber?

Bierter Auftritt,

Got. Bruber Martin, 50 Dann Georg.

Got. Chrwarbiger Bater guten Abend! woher fo fpat?

<sup>8</sup> lanern D. — 8—10 34 will . . . . wieder holen in O gustrichen, stadt in D. — 9 verschoff nen D. — 15 Bar D.

Mann ber beiligen Rube, ihr beichamt viel Ritter.

Martin.

Dant euch, ebler herr! lind bin bor ber Band nur armfeliger Bruber; wenn's ja Titel fenn foll, [12] Muguftin mit meinem Rlofternamen. - Dit eurer Erlaubniß. (Er fest fic.) Doch hör ich am liebften Martin meinen Taufnamen.

Sottfrieb. Ihr fend mud, Bruder Martin, und ohne 3meifel burftig. Georg! (Der Bub tommt).

Cottfrieb.

Wein!

Martin. für mich einen Trunt Waffer. Ich darf leinen Wein trinken.

Gottfrieb. . 3ft bas euer Gelübbe? Martin.

Rein, gnabger herr, es ift herr, es ift nicht wiber mein nicht wiber mein Gelubbe Bein Gelubbe Wein zu trinten; weil ju trinfen; weil aber ber Bein | aber ber Bein wider mein Bewiber mein Gelübbe ift, fo trint ich leinen Bein.

Gottfrieb. Bie verfteht ihr bas? Martin.

Bohl euch, daß ihr's nicht berfieht! Effen und Trinten, meine ich, ift bes Meniden Leben.

Gottfried. Boul.

Martin.

Benn ihr geffen und trunten habt, fend ihr wie neu geboren ; fend farter, muthiger, gefchidter ju [13] eurem Geichaft. Der Bein erfreut bes Menfchen Berg und die Freudigleit ift bie Mutter aller Tugenden. Wenn ihr Wein getrunten habt fept ihr alles boppelt mas ihr febn folk; noch einmal fo leicht bentend, noch einmal jo unternehmend, noch einmal jo ichnell ausführenh.

Mann ber beiligen Rube, ihr bejdamt viel Ritter.

Martin. Danteudedlerherr! Und bin bor ber Band nur bemuthiger Bruber, wenns ja Titul fenn foll. Augustin mit meinem Alofternamen, doch hör ich am liebften Martin meinen Tauf-

BBn. 3hr fend mud Bruber 10 Martin, und ohne Zweifel burflig! (Der Bub tommt.)

Bog. Da fommt ber Wein eben recht.

Martin. Für mich einen 15 Trunt Waffer. 36 barf feinen Bein trinfen.

BBg. 3ft bas euer Gelübbe ? [12] Martin. Rein gnabiger berr, et ift nicht wider mein 20 lubbe ift; fo trinte ich feinen Bein.

Got. Bie verfteht ihr bas? 25

Martin. Bobl euch, daß ibr's nicht verfteht. Effen und trinfen meyn ich, ift bes Meniden Leben.

Got. Bohl!

Martin. Wenn ihr geffen und trunten habt, fepb ihr wie gebohren. Gepb farter, neu muthiger, gefdidter ju eurem Gefdaft. Der Bein erfrent bes 35 Menichen Berg, und die Freudigfeit ift die Mutter aller Tugenden. Benn ibr Bein getrunfen habt, fend ihr alles boppelt, was ihr febn follt, noch einmal 40 fo leicht bentenb, noch einmal jo unternehmenb, noch einmal jo ionell ausführend.

5 Ettel b. - 10 mabe b. - 13 Gip fehlt b. - 31-32 gegeffen unb

Martin. Dant euch, ebler Berr! Und bin bor ber Banb nur bemuthiger Bruber, wenns ja Titel fenn foll. Augustin mit meinem Alofternahmen, doch bor ich am liebften [9 \*] Martin, meinen Taufnahmen.

Bog. Ihr fend mud, Bruder Martin, und ohne Zweifel durftig! (Der Bube tommt.) Da 10 fommt ber Wein eben recht.

Martin. Für mich einen Trunt Waffer.

Georg. Das Wasser ift bei uns nicht trintbar, es ift alles 15 pfulig.

B i L Alfo einen Beder Wein. (Der Ruabe gebt.)

Martin, 3d barf leinen Wein trinfen.

Gon. 3ft bas euer Gelübbe? Martin. Rein herr! es ift nicht wiber mein Gelübbe QBein zu trinten, weil aber ber Bein wider mein Belubbe ift, 25 fo trinte ich feinen Bein.

Bok. Wie verfteht ihr bas?

Martin. Bobl euch, bag ibre nicht verftebt. Gffen und Trinten menn ich, ift bes Men- 30 iden Leben.

6 5 t. 23 obi!

30

Martin. Wenn ihr geffen und trunten habt, febb ihr wie neugebohren; febb [9 1] ftarter, 35 muthiger, gefdidter ju eurem Gefdaft. Der Bein erfreut bes Meniden Berg, und Die Freudigleit ift Die Mutter aller Tugenden. Wenn ihr Wein 40 trunten habt, fepd ihr alles doppelt was ihr jehn follt, noch einmal so leicht bentend, noch einmal jo unternehmend, noch ein mal jo fonell ausführenb. 45

10 (Georg bringt Wein) D. — 18 Baffer (Georg ab) D. — 14—18 Georg . . . . Bein. in CD gentrieben. — 21 wiber ener D. — 80 meine D. — 35-37 fept . . . Gefdift fehlt D.

Gottfrieb. Wie ich ihn trinke ift es wahr.

Martin.

Dabon red ich auch. Aber wir — Der Bub (mit BBaffer nab Bein).

Gottfried (um Buben beimila). Geh auf ben Weg nach Crailsbeim und leg bid mit bem Chr auf die Erbe ob du nicht Pferde fommen horft, und fen gleich wieder hier.

Martin.

Aber wir, wenn wir geffen und trunken haben, find wir grade bas Gegentheil von dem was wir seyn sollen. Unsere ichläfrige Berdauung fimmt den kopf nach dem Magen, und in der Schwäche einer überfüllten Aube erzeugen sich Begierden die ihrer Mutter leicht über den Ropf wachen.

Gottfrieb.

Gin Glas, Bruder Martin, wird euch nicht im Schlaf fibren. Ahr seid heute viel gangen. Alle Streiter!

Martin.

In Gottes Ramen. (Eie fieden an.) Ich tann [14] die müßigen Leut nicht ausstehen, und dach tann ich nicht fagen, daß alle Mönche müßig sind; sie thun was sie tonnen. Da tomm ich von St. Beit, wo ich die lette Racht schlief. Der Prior führt mich in Garten; das ist nun ihr Bienentorb. Fürtrefflichen Calat! Rohl nach herzenstust. Und besonders Blumentohl und Artischen wie keine in Europa.

Bottfried.

Das ift alfo eure Cad nicht. (Er fiebe auf, fieht nach bem Inngen und tommt wieber.)

Martin.

Wollte, Gott hatte mich zum Gartner ober Laboranten gemacht, ich tonnt gludlich seyn. Mein Abt liebt mich, mein Alofter ift Erfurt in Thuringen, er weiß ich kann nicht ruben, ba schild er mich berum Gog. Wie ich ihn trinte, ift es mahr.

Martin. Davon red ich auch. Aber wir -

Georg. (mit Baffer)

Gon. (zu Georg heimlich.) Geh auf ben Weg nach Dachsbach, und leg bich mit bem Chr auf die Erde, ob du nicht Pferde fommen horft, und jen gleich 10 wieder hier.

[13] Martin. Aber wir, wenn geffen und trunken haben, find wir grad das Gegentheil von dem, was wir fehn sollen. Unfere 15 schlöftige Berdauung kimmt den Kopf nach dem Wagen, und in der Schwäche einer überfüllten Ruhe erzeugen sich Begierden, die ihrer Mutter leicht über den 20 Ropf wachen.

Göt; Ein Glas, Bruber Martin, wird euch nicht im Schlaf floren. Ihr sepb heute viel gegangen. (bringts ihm) 25 Alle Streiter!

Martin. In Gottes Ramen, (sie ftosen an) ich sann die millige Leut nicht ausstehen, und doch sann ich nicht sagen, 30 daß alle Wönche millig sind, sie thun was sie tonnen. Da somm ich von St. Beit, wo ich die letzte Racht schlieben. Der Prior sührte mich in Garten, das ist nun ihr Bienentorb. Fürtreslicher Salat! Rohl nach herzens Lust! Und besonders Blumensohl und Urtischoden, wie keine in Europal

Goy. Das ift alfo cure Cache nicht. (Er fieht auf fieht nach bem Jungen und tommt wieber.)

Martin. Wollte, Gott hatte mich zum Gartner ober Labo- 45 ranten gemacht, ich fonnte glüdlich seyn. Mein Abt liebt mich, mein Alofter ift Er-[14]furt in Sachjen, er weis ich tann nicht ruhn, da schidt er mich herum, 50

12-13 wenn wir gegeffen und ger trunten B' b. - 35 in ben b. - 36 Bortrefflicher b. Got. Bie ich ihn trinke ift es wahr.

Martin. Davon reb' ich auch. Aber wir -

Georg, (mit einem Boder; er 5 fett jugleich ten Lifch berver).
Gog, (giebt ihn an bie Seite.) Geh auf ben Weg nach Dachsbach, und lege bich mit bem Ohr auf die Erbe, ob bu nicht 10

vag, und lege dig mit dem Chr auf die Erde, ob du nickt Pferde sommen hörft, und seh gleich wieder hier. (Georg al.)

Martin. Aber wir, wenn wir gessen und trunken haben, sind wir gerade das Gegentheil 15 von dem, was wir sehn sollen. Faul zu jedem killen Beruf, ungeschielt zum Rachdenken, [10 °] zeistreut im Gebet und unruhig auf unsern Lager.

Gos. Gin Glas, Bruber Martin, wirb euch nicht im Echlaf ftoren. Ihr febb heute viel gegangen. (Bringts thm.) Glud jum Beruf!

Martin. Zum Müßiggange wollt ihr sagen! Und doch darf man die Mönche nicht müßig schelten. Sie thun was fie können. Da komm ich von 30 St. Beit, wo ich die letzte Racht schlief. Der Prior führte mich in den Garten, das ift nun ihr Bienenkord. Fürtrespicker Salat! Kohl nach Herzensluft. 83 und besonders Blumenkohl und Artischoften wie keine in Europa.

Got. Das ware also ente Sache nicht.

Martin. Bolltig bod, hitte 40 mich Gott zum Gärtner ober Laboranien gemacht, ich tönnte gludlich seyn. Mein Abt liebt mich, mein Kloster ift Ersurt in Sachsen, er weiß ich tann nicht ruben, da schildt er mich herum,

(Bollt ich boch) Gott batte mich; the ingen. Ditte mich Gott D.

<sup>6 (</sup>Life ver) D. — 27—39 Rab tod . . . Eace widt in CD gortricken. — 40—11 Die Handschrift:

wo was zu betreiben ift ; ich geh jum Bijchof bon Conftang.

Cottfrieb. Rod eins! Gute Berrichtung!

Martin.

Gleichfalls ! Cottfried. Bas feht ihr mich fo an, Bruber ?

Martin.

Dag ich in euern Barnifc verliebt bin.

Gottfried.

Sattet ihr Luft zu einem? Es ift fower und befowerlich ibn zu tragen.

[15] Martin.

Bas ift nicht beschwerlich auf Diefer Welt! Und mir tommt nichts beschwerlicher bor, als nicht Menich fenn zu barfen. Armuth, Reuschheit und Geboriam! Drey Gelübbe beren jebes einzeln betrachtet ber Ratur bas unausstehlichste fceint, fo unerträglich find fie alle. Und fein ganges Leben unter biefer Laft, ober unter ber weit nieberbrudendern Burbe bes Gemifjens muthlos ju feiden! D Berr mas find bie Dubfelig. leiten eures Lebens gegen Die Jammerlichleiten eines Ctanbes . Der bie beften Triebe, burch bie wir werben, machjen und gebeiben, aus migberftanbner Begierbe, Gott naber ju ruden, perbammi!

Cottfried. Bar euer Gelübbe nicht fo beilig, ich wollt euch bereben einen harnifd anzulegen, wollt euch ein Bferd geben und wir gogen mit einander.

Martin

Bollte Gott meine Schultern fühlten fic Rraft ben harnisch zu ertragen, und mein Urm bie Starte einen Reind bom Bferd ju fleden! Arme, fowace Band! von jeber gewöhnt Rreuze und Friedensfahne ju tragen und Rauchfäffer ju fowingen, wie wollteft bu Langen und Schwert

mo mas ju betreiben ift. 34 geb jum Bifcof bon Conftang.

Got. Rod eins! Gute Berrichtung!

Martin, Gleichfalls!

Göt. Was feht ihr mich fo an, Bruber ?

Martin. Dag ich in euren harnifd berliebt bin.

Bok. Battet ihr Luft zu einem? (fs ift fower und bejowerlich 10 ihn ju tragen.

Martin. Was ift nicht beichwerlich auf Diefer 2Belt, und mir tommt nichts beichwerlicher als nicht Denich febn 15 burfen. Armuth, Reufcheit und Behorjam. Drey Gelübbe, beren jebes, einzeln betrachtet, ber Ratur das unausftehlichte icheint, jo unerträglich find fie alle. Und 20 fein ganges Leben unter biefer Laft, ober ber weit brudenbern Burbe bes Gewiffens muthlos gu leichen! D herr! was finb die Dubfeligfeiten eures Lebens, 25 gegen die Jammerlichleiten eines Stands, ber bie besten Triebe, burd bie wir werben, madjen und gedenen, aus migverftandner Begierbe Gott naber ju ruden, 30 perbammi.

[15] Got. Bare euer Geeuch bereben einen Barnifc anzulegen, wollt euch ein Pferd 35 geben, und wir gogen mit einanber.

Martin. Wollte Gott, meine Edultern fühlten fic Rraft, ben harnifd ju ertragen, und mein 40 Urm bie Starle, einen Feind vom Pferd ju fleden! — Urme fcmade hand, bon je ber ge-wöhnt Rreuze und Friebensfahnen ju führen, und Raud- 45 fäffer zu schwingen, wie wollteft regieren! Meine Stimme, nur bu Lange und Schwerbt regieren ?

wo was zu betreiben ift. 36 gebe jum Bifcoff bon Conftang.

C.

[ 10 h] & b &. Gute Berrichtung.

Martin. Gleichfalls.

Bbt. Bas febt ibr mid b jo an, Bruder ?

Martin. Daß ich in euren Barnifd verliebt bin.

Sattet ihr Luft gu einem? Es ift fower und be- 10 ichwerlich ibn ju tragen.

Martin. Was ift nicht befowerlich auf diefer Belt! und mir fommt nichts beschwerlicher vor, als nicht Menich jenn bur- 15 fen. Armuth, Reufcheit und Gehorfam! Drey Gelübbe, beren jebes, einzeln betrachtet, ber Ratur bas unausfiehlichte Scheint, so unerträglich find fie 20 alle. Und fein ganges Leben unter bicfer Laft, ober ber weit brudenbern Burbe bes Gewiffens muthlos ju feiden! O herr! was find die Dubfeligfeiten 25 eures Lebens, gegen die Jammerlichleiten eines Stanbes, ber die besten Triebe, durch die wir werben, wachjen und gebeihen, aus migberfiandner Begierbe 80 Bott naber ju ruden, verbammt.

Gog. Bare ener Gelabbe nicht fo beilig, [11 -] ich wollte euch bereben, einen harnisch angulegen, wollt euch ein Pferb 85 geben, und wir jogen miteinander.

Martin. Bollte Gott, meine Soultern fühlten fic Rraft, ben harnifd ju ertragen, und mein 40 arm, Die Starte, einen Feinb bom Bferb ju fleden! - Arme ichmade hand, von jeher ge-wöhnt Rreuze und Friebensfahnen ju führen, und Raud- 45 äffer zu schwingen, wie wolltes bu Lange und Cowert regieren?

<sup>7</sup> enern D. — 16—24 Armuth
. . . . In felden in CD gustrichen,
— 39 fich fehlt D. — 45—46 unb
Raudiffer ju fchungen in CD go-

ju Ave und Halleluja geflimmt, wurde bem Feind ein herold meiner Schwäche febn, wenn ihn die eurige vor euch her wanten macht. Rein [16] Gelübbe follte mich abhalten, wieder in den Erben zu treten, bein mein Schopfer felbft gefliftet bat.

Gottfrieb

(ficht nach bem Jungen, tommt wieber und fcentt ein). Glüdliche Retour!

#### Martin.

Das trink ich nur für euch. Wiederkehr in meinen göfig ift immer unglädlich. Wenn ihr wiederkehrt, herr, in eure Mauern, mit dem Bewuftien eurer Tapferkeit und Stärke, der keine Müdigkeit etwas anhaben kann; euch jum erstenmal nach langer Beit, sicher stür feindlichen Uebersall, entwasinet auf euer Bette streckt, und euch nach dem Schlase dehnt, der euch bester schwacht als mir der Trunk nach langem Durft; da lönnt ihr den Glüd sagen.

Davor tommi's auch felien.

Martin (seuriger). Und ist, wenn's sommt, ein Borschmad des himmels. Wenn ihr zurüdlehrt mit der Beute unebler Feinde beladen, und euch erinnert: den stach ich vom Pferde eh er schieften konnte, und den rannt ich samut dem Pferde nieder! und dann reitet ihr zu eurem Schloß hinauf, und Gottfried.

Warum haltet ihr ein? [17] Martin.

Und eure Beiber! (Er foenti ein.) Auf Gefundheit eurer Frau! (Er wifch fic bie Angen.) Ihr habt boch eine?

Gottfrieb. Ein edles fürtrefflices Weib.

Martin.

Wohl bem ber ein tugenbsam Weib hat! beg lebet er noch eins so lange. Ich tenne leine Beiber, und boch war bie Frau bie Arone ber Schopiung.

Meine Stimme, nur zu Ave und halleluja gestimmt, wurde bem feind ein herold meiner Schwäche sehn, wenn ihn die eurige überwältigte. Rein Gelübbe sollte mich abhalten, wieder in ben Orden zu treten, ben mein Schöpfer selbst gestistet hat.

#### Gog. Gladlige Retour!

Martin. Das trinfe ich nur für euch. Wieberkehr in meinen achig, ift allemal unglüdlich. Benn ihr wieberkehrt herr, in eure Mauren, mit dem Bewußtsehn eurer Tapferkeit und Stärke, der keine Müdigkeit etwas anhaben kann, euch jum erstenmal nach langer Zeit, sieder für feindlichem Ueberfall, entwasnet auf 20 euer Bette firedt, und euch [16] nach dem Schlaf behnt, der euch besser som Glüd fagen? 25

Gog. Davor fommis auch

selten. Martin. (feuriger). Und ift wenns tommt, ein Borfchnad des himmels. — Wenn ihr 303 gurud lehrt mit der Beute eurer Frinde beladen, und euch erinnert: den flach ich vom Pferd, et er schiefen tonnte, und den rannt ich samt dem Pferd nieder, 35 und dann reitet ihr zu eurem Schloß hinauf, und —

#### Gog. Was meynet ihr?

Martin. Und eure Weiber! (er schentt ein) Auf Gesund- 40 heit eurer Frau! (er wischt sich die Augen) Ihr habt doch eine?

Gög. Ein ebles fürtreflices Beib!

Martin. Wohl bem, ber ein 45 tugendsam Weib hat! bes lebet er noch eins so lang. Ich leine feine Beiber, und doch war die Frau die Krone ber Schöfung.

Meine Stimme, nur zu Ave und hallelnja gestimmt, wurde bem ffeind ein Gerold meiner Schwäche febn, wenn ihn euer Anruf überwältigte. Rein Gelübe jollte mich abhalten, wieder in den Orben zu ireten, ben mein Schpfer felbft ge-Riftet bat.

#### Gog. Gludlige Dibertege! 10

Martin. Das trintt nur für euch. Widerfehr in meinem Adfig, ift alemal unglüdlich. Beenn ihr widerfehrt, herr, [11 "] in eure Mauern, mit 15 dem Bewußtsehn eurer Tapferseit und State, der keine Madig-leit etwas anhaben fann, euch zum erstenmal nach langer Zeit, sicher für feindlichen Uebersall, 20 entwaffnet auf euer Bette frecht und euch nach dem Echlef behnt, der euch besser schweckt, als mir der Trunt nach langem Turk; da sonnt ihr von Glüd sagen. 25

Göt. Dafür fommis auch felten.

Martin (seutzer.) Und ift, wenns sommt, ein Borichmad bes himmels. — Wenn ihr zu- 30 rüdschrt mit der Beute eurer Feinde besach, und euch ersinnert: den stach ich vom Pferd, eh er schießen konnte, und den rannt ich semmt dem Pferd 35 nieder, und dann reitet ihr zu eurem Schloß hinauf, und —

#### Gby. Was meynt ihr?

Martin. Und eure Weiber! (Rimmi den Beger.) Auf Gefund- 40 heit eurer Frau! (Er wisch 114 de Augen.) Ihr habt doch eine?

[12 °] Got Gin ebles, fürtrefflices Beib!

Martin. Wohl bem, ber 45 ein tugendsam Weib hat! bes lebet er noch eins so lange. Ich lenne keine Weiber, und boch war die Fran die Arone ber Schöpfung.

<sup>10</sup> Gildliche Blebertehr b. — 15 Rauern b β. — 19 ficher vor b. — 26 Dafür b. — 35 bem Pferbe b. — 38 meint b. — 43 vortreffliches b. — 46 bes lebt b; — 47 jo lange b.

<sup>5</sup> Ruf D. — 40 Er nimmt D. — 41 Er fehlt D. — 47 lebt D.

Gottfried (vor \$4). Er bauert mich! bas Gefühl feines Buftanbes frift ibm bas

Der Junge (gefprungen). herr! 3ch hore Bferbe im Galopp! 3men ober brey.

Cottfrieb. 36 will ju Bferbe! Dein Bater und Dans follen auffigen; es fonnen Feinde fenn fo gut als Freunde. Lauf ihnen eine Ede enigegen; wenn's Feinde find fo pfeif und fpring in's Gebuid. Lebt wohl, theurer Bruber! Bott geleiteuch. Ecpb muthig und gebulbig, Gott wird euch Raum geben.

Martin. 3d bitt um curen Ramen.

Gottfrieb. Bergeiht mir! Lebt mohl. (Er reicht ibm bie linte Bant.)

[18] Martin. Marum reicht ihr mir bie Linke? Bin ich Die ritterliche Rechte nicht werth?

Gottfrieb. Und wenn ihr ber Raifer wart, ihr mußtet mit biefer vorlieb nehmen. Deine Rechte, obaleich im Kriege nicht unbrauchbar, ift gegen ben Drud ber Liebe unempfindlich. Gie ift eins mit ihrem Banbicub, ihr feht er ift Gifen.

Martin Co fepb ihr Gottfried von Berlichingen! 3ch bante bir Gott, bag bu mich ihn haft ichen laffen, biefen Dann, ben die gurften haffen und zu bem bie Bebrangten fich wenden! (Er nimmt ibm tie recte Bant.) Laft mir Diefe Banb! Laft mich fie tuffen!

Gottfrieb. Ihr follt nicht. Martin.

Lagt mich! Du mehr werth als Reliquienhand, burch bie das heiligfte Blut gefloffen ift. Lobtes Wertzeug, belebt burch bes ebelften Geiftes Bertrauen anf Gott -

Cottfrieb (fest ben beim auf unb nimmt bie Lange.)

BBg. (por fich) Er bauert mich! Das Gefühl feines Stanbes frift ibm bas Derg.

[17] Georg (gefprungen) Derr! ich bore Bierbe im Ga- 5 lopp! Bwen! Es find fie gewiß.

Bon. Gubr mein Pferd beraus, Danns foll auffigen. Lebt wohl theurer Bruber, Gott geleit cuch. Cepb muthig und ge- 10 bultig. Gott wird euch Raum

Martin. 36 bilt um enren Ramen.

BBt. Bergeiht mir. Lebt 15 wohl. (er reicht ihm bie linte Gand)

Martin. Warum reicht ibr mir die Linle? Bin ich die ritterliche Nechte nicht werth. 20

BBtj. Und wenn ihr ber Rapfer wart, ihr mußtet mit bicfer vorlieb nehmen. Deine Rechte, obgleich im Rriege nicht unbrauchbar, ift gegen ben Trud 25 der Liebe unempfindlich. Gie ift eins mit ihrem Banbiduh, ihr jeht, er ift Gifen.

Martin. Co fept ibr Bog von Berlichingen! 3d bante 30 bir Gott, bag bu mich ihn haft jeben laffen, biefen Mann ben bie Fürften haffen, und ju bem die Bedrangten fich wenden. (er nimmt ihm die rechte Banb.) 35 Lagt mir biefe band, lagt mich fie füffen.

Bot. 3hr follt nicht,

[18] Martin, Lagt mid. Du mehr werth als Reliquienhand, 40 durch bie bas beiligfte Blut gefloffen ift, tobtes Bertzeug, belebt burch bes ebelften Geiftes Bertrauen auf Gott!

BBg (fest ben Gelm auf unb 45 nimmt bie Lange.)

Sby. (vor Ad.) Er bauert mich! bas Gefühl feines Ctanbes frift ibm bas Berg.

Georg. (temmt gefprungen.) herr! 3ch hore Pferbe im 5 Galopp! Imen. Es find fie

G 5 5. Führ mein Pferb beraus; Dans foll auffiten.

Georg. (geht und nimmt ten 10

Lift fammt ten Bedern mit.) Gog. Lebt wohl, iheurer Bruber, Gott geleit euch. Seph muthig und geduldig. wird euch Raum geben.

Martin. Co gefchebe cs. Aber jest vor bem Abicied bitt ich um euren Ramen.

Got, Bergeiht mir! Lebt mobl. (Reicht ibm bie linte Sant.) 2()

Martin. Warum reicht ibr mir die Linte? Bin ich bie ritterliche Rechte nicht werth?

[12 b] Got. Und wenn ihr ber Raifer war't, ihr mußtet mit 25 biefer vorlieb nehmen. Meine Rechte, obgleich im Rriege nicht unbrauchbar, ift gegen ben Drud der Liebe unempfindlich, fie ift eins mit ihrem handidub, ihr 80 feht, er ift Gifen.

Martin. Co fend ihr Got von Berlichingen! 3ch bante bir Gott, daß bu mich ihn haft fehen laffen, diefen Mann, ben 35 die Mächtigen haffen, und zu bem die Bedrangten fic wenden. (Er nimmt tom bie rechte Danb.) Laft mir biefe Dand, laft mich fie taffen.

Gbt. 36r follt nicht.

Martin. Laft mich. . Du, mehr werth als Reliquienhand, burch bie bas beiligfte Blut gefioffen ift, tobtes Wert- 45 zeug , belebt burch bes ebeiften Geiftes Bertrauen auf Gott.

Gent g. (bringt Beim unt Lange.) Git. (weffnet fic.)

Martin.

Es war ein Mond bei uns befuchte wie sie euch abgeschoffen ber euch besuchte, wie sie et abgeschoffen ber euch besuchte, wie sie etc abgeschoffen ward vor Autenberg. Wie er abgeschoffen ward vor Landshut, uns erzählte was ihr littet, und wie er uns erzählte, was ihr wie fehr es euch fomerate gu littet, und wie fehr es euch eurem Beruf verftum-[19] melt i fomergie, ju eurem Beruf verju fenn, und wie euch einfiel: ftummelt ju fenn, und wie euch von einem gehört zu haben ber auch nur eine Band hatte und als tapfrer Reitersmann boch noch lange biente. 3ch werbe bas nie bergeffen.

(Die gwen Rnechte tommen. Gotifriet geht gu ihnen, fie reten beimlich.)

Martin (fährt ingwifden fort). Ich werbe bas nie vergeffen. Bie er im ebelften einfältigften Bertrauen zu Gott iprach: Und wenn ich zwölf hand hatt unb beine Gnab wollt mir nicht, mas murben fie mir fruchten! Co tann ich mit einer -

Gottfrieb.

In bem Marborfer Balb aljo? Lebt wohl, werther Bruber Dartin. (Er tagt ibn.)

Martin.

Bergeft mid nicht, wie ich eurer nicht bergeffe.

(Gottfrieb af).

Martin

Bie mir's fo eng um's berg ward da ich ihn fab. Er redete nichts, und mein Geift tonnte doch den feinigen

Martin. Es war ein Mond einfiel, bon einem gebort gu haben, ber auch nur eine hand 10 hatte, und als tapferer Reutersmann boch noch lange biente. 36 werbe bas nie vergeffen.

Die zwei Rnechte (fommen.)

Bok (zu ihnen. Gie reben 15

heimlich.) Partin (fährt inzwischen fort.) 3ch werbe bas nie vergeffen, wie er im ebelften einfältigsten Bertrauen auf Gott 20 iprach: und wenn ich zwölf Band hatte, und beine Gnab wollt mir nicht, was würben fie mir fruchten, fo tann ich mit Einer -

Got. In ben Baslader Balb alfo. (febrt fic ju Martin) Lebt wohl werther Bruder Martin. (er füßt ihn.)

[19] Martin. Bergeft mein 30 nicht, wie ich eurer nicht ber-geffe. (Sot ab.)

Martin. Bie mir's jo eng um's herz warb, ba ich ihn fab. Er rebete nichts, und mein 35 Beift tonnte bod ben Seinigen

Martin. Es war ein Minch ben uns [13 \*] vor Jahr und Tag, ber euch besuchte, wie fie euch abgefcoffen ward vor Landsbut, ber tonnte nicht enben wie viel ihr littet, und wie es euch bod nur am meiften fomerate, ju eurem Beruf berftummelt ju fenn, und wie euch einfiel, von einem gehört zu haben, ber auch 10 nur Gine hand hatte, und als tapferer Reitersmann bod noch lange biente. 3d werbe bas nie vergeffen.

Fünfter Auftritt.

15

Die Borigen. Faub. Beter.

Gög (tritt ju ben Ruchten; fie reten beimlid.)

Martin (fortfahrent.) Das 20 werd ich nie bergeffen, wie er im ebelften, einfältigften Ber-trauen ju Gott fprach: und wenn ich zwölf Banbe batte, und beine Gnabe wollte mir nicht, 25 was würden fie mir fruchten? Co aber tann ich mit einer -

B 8 t. In ben hallader Bald alfo! (3n [13 b] Rartin): Lebt wohl, werther Bruber 30 Martin.

Martin. Bergeft mid nicht, wie ich euer nicht bergeffe.

Göt. Wer weiß, wo wir uns wieder finden. Und wenn 35 ihr wader auf euren Begen bleibt, ich wader auf ben meinigen fortidreite, fo muffen wir uns irgendwo wieder begegnen. Ungerechtigfeit, Uebermuth, Be- 40 brangung, Arglift, Betrug, im Freben. Befampft fie mit geiftlichen Baffen in heiliger Stille, last mich bas Gifen burds 45 offne Feld gegen fie führen. Gott jegne jebe redliche Be-mühung und helf uns behben. (Bey mit ben knechten ab.)

Martin. Bie mirs fo eng 50 ward ums Herz, da ich ihn fab. Er fprach noch nicht, und mein Geift tonnte foon ben feinigen

38 eurer D. — 33 Bon Goel hand nach vergeiste (Gly ab) higustige und bie jugende Rebe Richen. 31—45 Gly ... best in O gestrichen. Stadt in D. — (Gon ab mit ben Anedten.) D.

29 er fahlt h

B.

unterfdeiben. Es ift eine Bol- unterfdeiben. Es ift eine Bol-

Georg. Chrwarbiger Berr, ihr ichlafet bod bei uns?

Martin. Rang ich ein Bett baben ?

[20] Georg. Rein herr, ich tenn Beiter nur bom Borenfagen ; in unfrer Berberg ift nichts als Strob.

Martin. Much aut. Bie beißt bu?

Georg. Georg, ehrwürdiger Berr.

Martin. Beora! bu baft einen tabfern Batron.

Georg. Cie fagen mir er mare ein Reiter gewesen, bas will ich auch fenn.

Martin. Warte 1 (Er gieht ein Gebetfud herens und gift tem Buben einen Deitigen.) Da haft bu ihn. Folg feinem Beifpiel, fei tapfer und fromm. (Rartin gebt.)

Georg. wenn ich einmal so einen hätt und die golbe Atflung! Das ift ein garftiger Drach! Bett ichieß ich nach Sperlingen. Deiliger Georg! mad mich groß und fart, gib mir fo eine Lange, Ruftung und Bferb. Dann lag mir bie Drachen fommen!

[21] Gottfried's Galog.

Elifabeth feine grau, Daria feine Edwefter, Carl fein . Cobnden.

Carl.

Ich bitte dich, liebe Tante, eriabl mir bas noch einmal vom frommen Rinb, 's is gar gu

luft einen großen Mann ju feben. | luft einen großen Mann ju febn.

Georg. Chrwarbiger Berr, ihr folaft boch ben uns?

Martin, Rann ich ein Bett 5 haben I

Georg. Rein Berr! 3d fenne Better nur bom borenfagen, in unfrer Berberg ift nichts als

10

Martin. Aud gut. Wie heißt bu ?

Georg. Georg, ehrwürdiger Gerr!

Martin. Georg! da haft du 15 einen tapfern Patron.

Georg. Gie fagen er mare ein Reuter gewesen, bas will ich auch febn.

Martin. Barte. (er zieht 20 ein Gebetbuch hervor, und giebt bem Buben einen Deiligen) Da haft bu ihn. Folge feinem Bepfpiel, fen brav und fürchte Gott. (Maxtin gebt.)

Georg. Ach ein fconer Edimmel, wenn ich einmal fo einen batte! - und bie golbene Ru-[20]ftung! - Das ift ein garftiger Drach - Jett ichies 30 ich nach Sperlingen - Beiliger Beorg! mach mich groß und ftart, gieb mir fo eine Lange, Ruftung und Pferd, bann lag mir die Drachen tommen.

> Jaxibauffen. Gögens Burg.

Elifabeth, (feine Frau,) Maria, (feine Schwefter,) Carl, (fein Sohngen.)

Carl. 36 bitte bic, liebe Tante, ergahl mir bas noch einmal bom frommen Rind, 's is gar zn joon.

8 Betten b. — 17 er fen b. — 20 er fehlt b. — 38, 39 (feine Frau,) (feine Schucfter,) toblon b. — 40 Göhn:

unterfceiben. Gin tfichtiger

Mann funbet fic aleich an. [14 "] Georg. Chrwurdiger Berr, ihr ichlaft boch ben uns?

đ.

Martin. Rann id ein Bett K haben ?

Georg. Rein Berr! 34 fenne Beiten nur bon Borenfagen, in unfrer Berberge ift nichts als Strob.

Martin. Auch gut. Bie beißt du I

Georg, Georg, ehrwürbiger беп.

Martin. Georg! Da baft 15 bu einen tapfern Batron.

Georg. Sie fagen, er ware ein Reiter gewefen. Das will ich auch febn.

Martin. Warte. (Er siest 20 ein Gebeibud bervor und glebt bem Buben einen heiligen.) Da baft bu ihn. Folge feinem Bepfpiel, fep brav und fürchte Gott! (Martin ab.)

Beorg. (Das Bilb betrachtenb.) Ach, ein foner Schimmel! Wenn ich einmal fo einen batte! - Und die goldene Ruftung! - Das ift ein garftiger Drace. 30 - Jett schieß ich nach Sperlingen! — heiliger Georg! made mid fart und ruftig! gieb mir [14"] fo eine Lange, Ruftung und Pferd, und dann lag 35 mir bie Drachen tommen. (ab.)

### Sechster Auftritt.

(Jarthaufen.) (Eagl.)

Elijabeth. Maria. Carl. 40

Carl. 36 bitte bic, liebe Tante, ergahl' mir bod noch einmal bom frommen Rind! 's is gar zu schön.

<sup>29</sup> geibne D. — 36 (Er geft ab) D. — 41—18,23 Carl. 34 bitte bid . . . ans genfter trat in CD. gestrichen.

Maria

Grjahl bu mir's, fleiner Schelm, ba will id horen ob fleiner Chelm, ba will id boren du Mal gibft.

Bert e bis, ich will mich bedenten - es war einmal ja - es war einmal ein Rind, und fein Mutter war frant, da ging das Rind bin -Maria.

Rict bod: ba fagle bie Mutter, liebes Rind -

Carl. 36 bin frant -Maria.

Und fann nicht ausgeben,

Carl.

Und gab ihm Geld, und fagte, geh bin und hol bir ein! Brubftud. Da tam ein armer Mann,

Das Rind ging, ba begegnete ibm ein alter Mann, ber mar - nun Carl,

Carl

Ter war - ali. [22] Maria.

Freilich! ber faum mehr geben fonnte und fagte: liebes Rind.

Carl. Schent mir was, ich hab fein Brot geffen geftern und beut; ba gab ihm's Rind bas Gelb.

Maria.

Das für fein Frühftud fenn iolie.

Carl. Da jagte ber alte Dann.

Maria.

Da nahm ber alte Dann bas Rind -

Carl. Bei ber Band, und fagte, und warb ein ichoner glangiger Deiliger und fagte: liebes Rind -

Maria

Für beine Wohlthätigleit belohnt bich bie Mutter Gottes durch mich; welchen Rranten bu anrührft .

Mit ber Sand, es war bie rechte glaub ich, Maria

3a!

Maria. Grabl bu mirs ob bu Acht giebft.

Cart. Bert e bis, id will mich bebenten - Ge war einmal - ja - cs war einmal ein Rind, und fein Mutter war frant, da gieng bas Rind bin.

Maria. Richt bod. Da fagte die Mutter, liebes Rind -

Carl. 3d bin fraut.

Maria. Und fann nicht ausgebn.

[21] Carl. Und gab ihm Gelb und fagte, geh bin, und 15 hol bir ein Frühftid. Da tam ein armer Mann.

Maria. Tas Lind ging, da begegnet ibm ein alter Dann ber war - nun Carl!

Carl Der war - alt.

Maria. Freylich! Der faum mehr geben tonnie, und fagte: liebes Rind -

Carl. Schent mir mas, ich 25 hab fein Brod geffen geftern und heut, ba gab ihm's Rind bas Gelb.

Maria. Das für fein Frühftud fenn follte.

Carl. Da jagte ber alte Mann ---

Maria. Da nahm ber alte Mann, das Kind —

Carl. Ben ber Band, und 35 fagte, und ward ein ichoner glangiger Beiliger, und fagte: Liebes Rind -

Maria. Für beine Boblthätigteit, belohnt die die 40 Mutter Gottes durch mich, welden Rranten bu anrubrit -

Carl. Dit ber Band - es war die rechte glaub ich.

Maria. 3a.

Maria, (fic fegenb.) Grzähl Du mirs Meiner Edelm, ba will id boren, ob bu acht giebft.

Œ

Carl. Wart e' bis, id will mich bedenten. - Es war einmal — ja — es war einmal ein Rind, und feine Mutter war frant, be ging bas Rind bin -

Maria, Richt boch! Da jagte bie Mutter: liebes Rinb - 10

Carl. 36 bin frant --

Maria. Und fenn nicht ausgehen.

Carl. Und gab ihm Gelb und fagte: geh bin , und bol 15 bir ein Fruhftud, ba fam [15 ] ein armer Dann -

Maria. Das Rind ging; da begegnet ihm ein alter Mann, ber war - nun Carl!

Marl Der war - alt.

Maria. Freplic ! Det faum mehr geben tonnte, und fagte : liebes Rinb -

Carl. Schent mir was, ich 25 hab fein Brod geffen, geftern und beut; da gab ihm's Lind das Gelb -

Maria. Das für fein Frusfind feyn follte.

Carl. Da fagte ber alte Mann —

Maria. Da nahm ber alte Mann bas Rinb -

Carl Bey ber Ganb, und 85 . fagte, und ward ein fconer glanziger Beiliger, und fagte: Liebes Rind -

Maria. Für beine Boblthatigleit belohnt bid bie Mutter 40 Gottes burd mich; welchen Rranfen bu anruhrft -

Carl. Dit ber banb - cs war die Rechte gland ich.

Maria. 3a.

Carl. Der wird gefund.

Maria. Ta lief's Kind nach Haus, und tonnt für Freuden nichts reden.

[23] Carl. Und fiel feiner Mutter um den hals und weinte für Freuden.

Maria. Ta rief die Mutter, wie ist mir, und war, nun Carl —

Carl. Und war, — und war —

Maria. Du gibft schon nicht Acht, und war gesund. Und das Aind curirte König und Kaiser und wurde so reich, daß es ein großes Kloster daute.

Elifabeth. Bas folgt nun baraus?

Maria. Ich bachte die nützlichfte Lehre für Linder, die ohnebem ju nichts geneigter find als ju habjucht und Reid.

Elifabeth. Es fep. Carl hol beine Geographie. (Carl geht.)

Maria. Die Geographie? Ihr fönnt ja fonst nicht leiden, wenn ich ihn daraus was lehre.

Elisabeth.
Meil's mein Mann nicht leien fann. Es ift auch uur daß
ich ihn fortbringe. Ich mocht's
vorm Kind nicht fagen: Ihr
verderbt's mit euern Mährchen;
es ift so ftillerer Natur als
feinem Bater lieb [24] ist, und
ihr macht's vor der Beit zum
Pfassen. Die Wohlthätigteit
ist eine eble Augend, aber sie
ist nur das Borrecht flarker
Seclen. Menschen die aus Meichheit wohlthun, immer wohltthus,
sind nicht bester als Leute die
ihren Urin nicht halten konnen.

Maria. Ihr rebet eiwas hart.

Elifabeth. Dafür bin ich mit Rarioffeln und Rüben erzogen, daß tann feine garte Gefelen machen. Raria.

3hr fepb für meinen Bruber geboren.

Carl. Der wird gleich gefund.

Maria. Da lief's Lind nach Haus, und tonnt für Freuden nichts reden.

[22] Carl. Und fiel feiner Mutter um den Sals, und weinte für Freuden —

Maria. Da rief die Mutter, wie ist mir! und war — nun 10 Carl.

Carl Und war — und

Maria. Du giebst schon nicht Acht — und war gesund. Und 15 das Kind furirte König und Kapser, und wurde so reich, daß es ein großes Kloster bauete.

Elifabeth. Ich tann nicht begreifen wo mein Derr bleibt. 20 Schon funf Tag und Rachte, daß er weg ift, und er hofte fo balb feinen Streich auszuführen.

Maria. Mich angfligts lang. Benn ich so einen Mann haben 25 jollte, ber sich immer Gefahren aussetzte, ich flürbe im erften Jahr.

Elifabeth. Tafür bant ich Gott, daß er mich harter zu- 30 fammen gefetzt hat.

Carl. Aber muß bann ber Bapa ausreiten, wenn's fo gefahrlich ift?

Maria. Es ift fein guter 35

Wille fo. Elifabeth. Wohl muß er lieber Carl.

Carl. Warum? Clisabeth. Weißt du noch, 40 wie er das lette mal ausritt,

da er dir Wed mitbrachte. [23] Carl. Bringt er mir wieder mit ? Carl. Der wird gleich gefund. [15 "]

Maria. Da lief's Rind nach haus und tonnt' für Freuben nicht reben.

5

Carl. Und fiel sciner Mutter um ben hals, und weinte für Freuden —

Maria. Da rief die Mutter, wie ist mir! und war — nun 10 Carl!

Carl. Und war — und

Maria. Du giebft schon nicht Acht — und war gesund. 15 Und das Lind kurirte König und Kaiser, und wurde so reich, daß es ein großes Kloster bauete.

Elifabeth, (welche blober mit einiger baublichen Anordmung beschäft 20 tigt wer unt manchmal aus Fenker trat.) 3ch fann nicht begreifen, wo mein herr bleibt. Schon fünf Tag und Rächte bag er woch war, und er hoffte jo balb 25 jeinen Streich ausguführen.

Maria. Mich ängftigts lange. Wenn ich so einen Mann haben sollte, ber sich immer Gesahren aussetzte, ich fürbe im 30

erften Jahr.
Elifabeth. Dafür bank ich Gott, baß er [16 a] mich harter zusammen gesetht hat.
Carl. Aber muß benn ber 35 Bater außreiten, wenns so ge-

fährlich ift? Maria. Es ift sein guter Bille so.

Elija beth. Wohl muß er, 40 lieber Carl.

Carl. Warum benn? Elijabeth. Weißt du noch, wie er das letztemal ausritt, da er dir Auchen mitbrachte? Carl. Bringt er mir wie-

ber mit?

3 fief tas b. - 32 ber Bater b.

25 weg ift D. - 38 Ratie D

Elifabetb.

Gine Chre filt mich. — Euer wohlthätig Rind freut mich noch. C's verschenft was es geschentt friegt hat. Und das ganze gute Wert besteht darin, das es nichts zu Morgend ist. Gib Acht we'nn der Carl eheftens nicht hungrig ift, thut er ein gut Wert und rechnet dir's an.

Maria. Schwefter, Schwefter! ihr erzieht feine Rinber bem himmel. Elifabeth.

Maren fie nur für die Welt erzogen, daß fie fich hier rührten, drüben würd's ihnen nicht fehlen.

Maria. Peic aber, wenn dieh Rühren hier dem ewigen Glüd entgegen Künde?

[25] Elisabeth.
So gib ber Ratur Opium ein, bete bie Sonnenftrahlen weg, daß ein ewiger unwirfsiamer Beinter bleibe. Schwefter, Schwefter! ein garstiger Misverfand. Sieh nur bein Kind an, wie's Nert so bie Belohnung. Es braucht nun Zeitlebens nichts zu thun als in heiligem Müßiggang herumzuziehen, hande auszulegen; und trönt sein ebles Leben mit einem Rlosterbau.

Maria. Was hätt'st du ihm dann crzählt?

Elisabeth.
Ich fann tein Mahrchen machen, weiß auch teine, Gott jen Dant; ich hatte ihm von seinem Bater erzählt: wie der Schneider von heilbronn, der ein guter Schukwar, zu Köln das Best gewann und sie's ihm nicht geben wollten; wie er's meinem Mann flagte und der die von Köln so lang fujonirte, dis sie's herausgaben. Da gehört Ropf und Arm dazu! Da muß einer Mann seyn! Deine Oeldenthaten zu thun braucht ein Kind nur ein Kind zu bleiben.

Maria.
Meines Brubers Thaten find chel, und doch wünschich ich nicht, daß eine Kinder ihm folgten. Ich läugne nicht, daß er benen, die von ungerechten Fürsten bedrängt werden, mehr als Seiliger ift; benn seine Husse ift sichtbarer. Wurf er aber nicht, dem Schneider zu helsen, drey dem

Elijabeth. 3ch glaub wohl. Sichft bu, da war ein Schneider von Stuttgarb, der war ein treflicher Bogenichth, und hatte 3u Colln aufm Schiefen das Beste gewonnen.

Carl. Wars viel? Elifabeth. Hundert Thaler. Und darnach wollten fie's ihm 10 nicht geben.

Maria. Gelt, bas ift garftig

Carl. Garstige Leut!
Elijabeth. Da fam ber 15
Schneiber zu beinem Bater und
bat ihn, er mögte ihm zu seinem
Geld verhelsen. Und da ritt er
aus und nahm den Cöllnern ein
paar Rausteute weg und plagte
so lang bis sie das Geld
beraus gaben. Wärst du nicht
auch ausgeritten?

16 er midte b.

Elifabeth. 3ch glaube wohl. Siehft bu, ba war ein Schneiber von Stuttgarb, ber war ein trefflicher Schütze und hatte zu Ebln aufm Schiehen bas Befte gewonnen.

Carl. Wars viel? Elifabeth. Sundert Gulben. Und barnach wollten fie's 10. ihm nicht geben.

Maria. Gelt, bas ift garftig

Carl. Garftige Leut!
Elijabeth. Da tam ber 15 Echneiber zu beinem Bater und bat ihn, er möcke ihm zu seinem Geld verhelfen. Und da ritt er aus und nahm den Cölnern ein [16"] paar Raussente weg und 20 plagte sie so lange, bis sie das Geld herausgaben. Wärft du nicht auch ausgeritten?

Ablnische Rausseute nieder? Und waren denn nicht auch die [26] Bebrängte? waren die nicht auch unschulbe ? Wird badurch das allgemeine Uebel nicht vergrößert, da wir Roth durch Roth verdrängen wollen?

### Elifabetb.

Richt boch, meine Schwester. Die Rauseute von Köln waren unschulbig. Gut! allein was ihnen begegnete, muffen sie ihren Obern zuschreiben. Wer frembe Bürger mißhanbelt verlett die Pflicht gegen seine Unterthanen; benn er setzt sie dem Wiedervergeltungsrecht aus.

Cieh nur wie übermuthig bie Fürften geworden find, feitbem fie unsern Raiser berebet baben einen allgemeinen Frieden aus-Buidreiben! Gott fen Dant und bem guten Bergen bes Raifers, bağ er nicht gehalten wird! Es tonnt's tein Menfc ausstehn. Da hat der Bijchof von Bamberg meinem Mann einen Buben niebergeworfen, unter allen Reitersjungen ben er am liebften bat. Da tonntft bu am faiferligen Berichtshof flagen geben Jahr und ber Bub verichmachtete bie befte Beit im Gefängniß. So ift er hingejogen, ba er borte es fommt ein Bagen mit Gutern für ben Bifchof von Bafel herunter. 3ch wollte wetten er hat ihn icon! Da mag ber Bijdof wollen ober nicht, ber Bub muß beraus.

## Maria.

Das Gehetz mit Bamberg währt icon lang.

### Elijabeth.

Und wird so bald nicht enden. Meinem Mann [27] ist's einer-ley; nur darüber tlagt er sehr, daß Welbert von Weislingen, sein ehemaliger Camerad, dem Bischof in allem Borschub thut, und mit tausend Aunsten und Pratisen, weil er sich's im officen felb nicht untersteht, das Ansehn und die Macht meines Liebsen zu untergraben sucht.

### Marie.

36 hab icon oft gedacht, woher das dem Weisling tommen febn mag.

Elifabeth. 34 fann's mohl rathen - Carl. Rein, ba muß man burd einen biden biden Wald, find Jigeuner und heren brinn Elifabeth. 3s ein rechter Burfch, fürcht fich vor heren.

Maria. Du thuft beffer Carl, leb du einmal auf beinem Schloß, alsein frommer driftlider Ritter. Auf feinen eigenen Gutern findet man jum [24] Mohlthun Ge- 10 legenheit genug. Die rechtschafensten Ritter begehen mehr Ungerechtigteit als Gerechtigteit auf ihren Bugen.

Elisabeth. Schwester bu 15 weißt nicht was du redst. Gebe nur Gott daß unser Junge mit der Zeit braver wird, und dem Reislingen nicht nachschlägt, der so treulos an meinem Manne 20 handelt.

Maria. Wir wollen nicht richten Elisabeth. Mein Bruber ist sehr erbittert, du auch. Ich bin ben ber ganzen Sache mehr 25 Zuschauer und tann billiger sehn.

Elijabeth. Er ift nicht zu entschuldigen.

Maria. Was ich von ihm gehört, hat mich eingenommen. 30 Erzählte nicht selbst dein Mann so viel Liebs und Guts von ihm! Wie glüdlich war ihre Jugend als sie zusammen Edelfnaben des Marggrafen waren. 35

Elifabeth. Das mag fenn. Rur jag, was tann ber Menjch je Gutes gehabt haben, ber jeinem besten treusten Freunde nochtellt, seine Dienste ben Feinden meines Manns versauft, und unsen treslichen Kapier, ber uns jo gnäbig ift, mit faljchen widrigen Borstellungen einzunehmen jucht.

4-5 3ft ein rechter Buric b. - 32 Liebes und Gutes b. - 35 Marf: grafen b.

Carl. Rein! ba muß man durch einen biden, biden Wald, find Zigeuner und hegen brinn.

Elifabeth. 38 ein rechter Burich, sarche fich far heren. 5
Maria. Du thust beffer Carl, lebe du einmal auf deinem Schloß als ein frommer, christlicher Ritter. Auf seinen eigenen Güttern sindet man zum Wohlthun Gelegenheit genug. Die rechtigassenken Ritter begehen mehr Ungerechtigleit als Gerechtigleit auf ihren Jügen. Ja, und ich tann es keinem friedliebenden verdenken, wenn er sich aus dieser wiben Welt beraus und in ein Kloster begiebt.

Elifabeth. Schwester, du weißt nicht was du redtst. Gebe 20 Gott, daß unfer Junge mit der Zeit brad und nicht etwa zum Duchnäuser wird, zu so einem [17-] Weislingen, der überall für einen fürtrefslichen Mann 25 gilt und so treulos an deinem

Bruber handelt. Daria. Wir wollen nicht richten, Elifabeth. Dein Bru-

ber ift fehr erbittert, bu auch. 30 Ich bin ben ber ganzen Sache mehr Jufchauer, und fann billiger fenn.

Elisabeth. Er ift nicht zu entschuldigen.

Maria. Gar manges, was man von ihm spricht, hat mich für ihn eingenommen. Erzählte nicht selbst dein Mann so viel Liebes und Gutes von ihm? 40 Wie glüdlich war ihre Jugend, da sie zusammen als Edelknaben den Marsarasen bedienten!

Elifabeth. Das mag sepn. Rur sag, was kann ber Mensch 45 je gutes gehabt haben, ber sich von seinem besten, treusten Cameraden lostrennt, seine Dienste den Freundes verkauft, und unsern brefsichen Kaiser, der uns so gnadig ist, mit salsen einzunehmen sorftellungen einzunehmen sucht.

4-5 3ft ein rechter Burid D.

Carl (tommi). Der Papa! Der Papa! Der [25] Carl. Der Papa! Der Thurner blaf't das Liebel: Papa! Der Thurner blaft's Depja! Mad's Thor auf! Liebel: Depja machs Thor auf. Mad's Thor auf!

Elifabeth. Da tommt er mit Beute.

Erfter Reiter (tommt).

Wir haben gejagt! wir haben gefangen! Bott gruß euch eble Frauen. Ginen Bagen voll Cachen, und was mehr ift als ambli Wagen, Abelberten von Beislingen.

Elifabeth.

Mbelbert ? Maria. Bon Beislingen ? Qnedt. Und bren Reiter.

[28] Elifabeth. Bie fam bas?

por Marborf an ibn.

Rnecit. Er geleitete ben Wagen, bas ward uns verfundicaftet; er wich uns aus, wir ritten bin und her und famen im Bald

Maria. Das Berg gittert mir im Leib.

Rnedt 36 und mein Camerad, wie's

Elifabeth. Da fommt er mit Beute.

Gin Reuter (tommt).

Reuter. Bir haben gejagt! wir haben gefangen! Bott griff euch eble Frauen.

Elifabeth. Habt ihr den 10 Weislingen ?

Reuter. 3bn und breb Reuter.

Elifabeth. Bie giengs zu, daß ihr jo lang bleibt ?

Reuter. Wir laureten auf ibn gwijden Rurnberg und Bamberg, er wollte nicht tommen, und wir mußten boch er mar auf der Bege. Endlich fund- 20 fcaften wir ihn aus, er war feitwarts gezogen, und fag gerubig benm Grafen auf Comarjenberg.

Elifabeth. Den möchten fie 25 auch gern meinem Dann feinb baben.

Reuter. 3ch fagts gleich bem herrn. Auf! und wir ritten in haslader Balb. Und ba 30 wars furios, wie wir fo in bie Racht reiten, butt' juft ein Ecafer da, und fallen funf 200lf in die Seerd, und padten weidlich an. Da lachte unfer herr und 35 jagte: Glüd zu lieben Gesellen, Glüd überall und uns auch. Und es freuet' uns auch das gute Zeichen. Indem [26] jo kommt der Weisklingen herge- 40 ritten mit vier Anechten.

Maria. Das Berg gittert mir im Leibe.

· Reuter. Ich und mein Ra-

a, (Bon Jern eine muntere Relobte eines Blatinftruments.) Carl. Der Bater! Der

Bater! - Der Thurmer blaft's Liebel : Beifa, mach's Thor auf! 5

Elifabeth. Da tommt er mit Beute.

Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Raub.

Faub. Bir haben gejagt! 10 wir haben gefangen! Gott graf euch edle Arauen.

Elifabeth. Alter, babt ibr ben Beislingen?

Faub. Ihn und bred Reiter. 15

Elifabeth. Bie gings gu, bag ihr jo lange bleibt?

Fand. Bir lauerten auf ibn mijden Rarnberg und Bamberg, er wollte nicht fommen, 20 und wir wußten doch er war auf bem Bege. Endlich tundschaften wir ihn aus; er war jeitwärts gezogen, und faß ge-ruhig beim Grafen von Echwar- 25 senberg.

Elifabeth. Den mochten fie auch gern meinem Manne feind baben.

[18 \*] Faub. 36 fagts gleich 30 bem Berrn. Auf! und wir ritten in ben haslader Balb. Und da wars furios, wie wir jo in die Racht reiten, hutet juft ein Schäfer ba, und fallen fünf 35 Wilf in die heerd', und paden weidlich an. Da lachte unfer herr und fagte: Glad ju, lieben Gefellen, Glad überall und uns auch. Und es freuet alle 40 bas gute Beichen. Indem fo fommt Beistingen hergeritten, mit vier Anecten.

Maria. Das Berg gittert mir im Reibe.

Taub. 36 und mein Came-

<sup>1-2</sup> Der Bater ! Der Bater ! b. -15 ausbleibt b. - 16 lanerten b. - 29 ber Bege B' β; bem Bege B' b. - 38 and end B' und all B' B b.

<sup>1—2 (</sup>Man birt ben fern eine muntre Reisbie eines Blotinftrumen: tel.) D. — 17 bliebt D. — 40 freut D.

ber Berr befohlen hatte, niftelten uns an ibn, als wenn wir gufammen gewachfen maren und hielten ibn feft, inzwischen ber herr bie Anchte Abermaltigte und fie in Pflicht nahm.

Elifabeth. 36 bin neugierig ibn gu feben.

Rnegt. Sie reiten eben bas Thal herauf. Gie muffen in einer Biertelftunde bier fenn.

Marie. Er wird niedergefclagen fenn.

Rnedt Er ficht febr finfter aus.

Maria. Es wird mir im Bergen weh thun, fo einen Dann fo gu mir im Bergen weh thun. feben.

Elijabeth. Ah! — Ich will gleich's Effen zurechte machen; ihr werdt doch alle hungrig fenn.

[29] Rnedt Ban Bergen. Elifabeth.

Schwefter, da find Die Coluffel; geht in Reller, bolt bom beften Wein, fie haben ibn perdient. (Cle gehl.)

36 will mit, Tante. Maria. Comm. (Cie geben.)

Rnedt. Der wird nicht fein Bater, jonft ging er mit in Ctall. (M)

merab, wie's ber herr befohlen hatte, niftelten uns an ibn, als maren wir zufammen gewachfen, daß er fic nicht regen noch rübren tonnte, und ber herr und ber hanns fielen über bie Rnechte her und nahmen fie in Pflicht. Einer ift entwijcht.

Elifabeth. 3ch bin neugierig ibn gu febn. Rommen fie 10 bald i

Reuter. Sie reiten bas Thal berauf, in einer viertel Ctunb find fie bier.

Maria. Er wird niederge- 15 jolagen fenn.

Reuter. Finfter gnug ficht er aus.

Maria. Cein Anblid wirb. 20

Elifabeth. Ab! - 3d will gleich's (Ffien zu recht machen. hungrig werbet ibr boch all fenn.

Reuter. Rechtichaffen.

Elifabeth. Rimm bic Reller- 25 ichluffel und hol vom beften Bein, fie baben ibn verbient. (Glifabeth ab.)

Carl. 36 will mit Tante.

Maria. Romm Burid. (ab.) 30

[27] Reuter. Der wird nicht fein Bater, fonft gieng er mit in Stall

rad, wie's ber Berr befohlen batte, neftelten uns an ibn, als waren wir mit ihm gufammengewachsen, daß er fich nicht regen noch rithren tonnte, und ber Berr und Bans fielen Aber Die Anechte ber und nahmen fie in Bflicht. Giner ift entwifcht.

C,

Glifabeth. Run bas mare aludlid genug gerathen.

Faub. 3a ba halfs eben nichts. Bir nahmen Meislingen Die ritterlichen Beichen ab, fein [18"] Schwert, ben rechten Sporn und ben rechten Sand- 15 jouh, und fo wars gethan, ba war er unfer Gefangner.

Maria. Er wird niebergefolagen jenn.

Faub. Finfter genug fieht 20 er aus.

Elifabeth. 3ch bin rect neugicrig ihn zu fehen. Rommen fie bald?

Marie. Sein Anblid wird 25 mir im Bergen web thun.

Faub. Gie reiten eben bas Thal herauf. Bleich find fie bier.

Elifabeth. 36 will nur gleich bas Effen gurechtmachen. 30 Dungrig werbet ihr boch alle iebn.

Faub. Redifdaffen.

Elisabeth. (qu Rarien.) Rimm bie Rellerfcluffel und 35 bole bom beften Bein, fie haben ibn berbient. (ab.)

Carl. Ich will mit Tante.

Maria. Romm Buride. (... mit CarL)

Raub. Der wird nicht fein Bater, fonft ging er mit in Etall.

13 Bierieiftunt b. -27 Gifabeth sehlt b.

Gottfried in voller Raftung, nur ohne Lauge. Abelbert aud geruftet, nur chne tauje unt Edwert, gwen Anedte. Gotifrieb

flegt ben belm unb bas Edwert auf ednallt mir ben Barnifd auf,

und gebt mir meinen Rod. Die Rube wird mir wohl fomeden. Bruber Martin, bu jagteft wohl. Drey Racht ohne Eclaf! 3hr habt uns in Athem gehalten, Beislingen.

Mbelbert (geht auf unb ab unb antwortet nichts). [30] Gottfried.

Bout ibr euch nicht entwaff-nen? habt ihr feine Aleiber bei euch? ich will euch von meinen geben. Bo ift meine Frau? Erfter Anedt.

In ber Ruche.

36 will euch eins borgen. 36 hab juft noch ein hubiches Rleib, ift nicht toftbar, nur von Leinen, aber fauber; ich hatt's auf ber Hochzeit meines gnabigen Herren des Pfalggrafen an; eben bamals, wie ich mit euerm Freund,

Gottfried.

habt ihr Aleider bei euch?

euerm Bijcof Banbel friegte. Bie war bas Mannlein fo boje! Frang von Sidingen und ich wir gingen in Die Berberg jum Birich in Beilbronn; Die Trepp hinauf ging Franz voran. Ch man noch gang hinauf tommt ift, ift ein Abfat und ein eifern ift ein Abfat und ein eifern Gelanderlein, ba flund ber Bijof

und gab Frangen die Band und gab fie mir auch, wie ich binten

Da lacht ich in

brein fam.

meinem bergen und ging gunt Landgrafen von Sanau, das mir ein gar lieber Berr war, und fagte: ber Bifcof hat mir bie Hand geben, ich wett er hat mid nicht gefannt: bas bort ber

Bifcof, benn ich redt laut mit Fleig, und tam gu uns und lagt: wohl, weil ich euch nicht BBL Beislingen. Reutersineote.

Gbt. (helm und Schwerbi auf ben Tijd legenb) Conalit mir ben barnifd auf, und gebt mir meinen Mamms. Die Bequemlichfeit mirb mir wohl thun, Bruber Martin bu fagteft recht. 3hr habt uns im Athem erhalten Beislingen.

Beislingen (antwortet nichts, auf und abgebenb.)

Gby. Gepb guten Duths. Rommt entwaffnet euch. Wo find eure Rleiber, ich hoffe, es foll 15 nichts verlohren gangen fenn. (jum Ancot)

Fragt feine Anechte und öfnet bas Gepade, und feht ju, bag nichts abhanden tomme. 3ch 20 lonni euch auch von den meinigen borgen.

Weislingen. Laft mich fo, es ift all eins.

38 t. Ronnt euch ein bub- 25

fces faubres Rleib geben, ift 3war nur leinen. Dir ift's gu eng worben. 3ch hats auf ber Dochzeit meines gnabigen Berrn des Pfalggrafen an, eben damals 30 als euer [28] Bifcoff fo giftig über mich wurbe. 3ch hatt' ihm vierzehn Tag vorher, zwen Echiff auf bem Dann nieber geworfen. Und ich geh mit Franzen von 85 Cidingen im Wirthshauf jum Birich in Daibelberg Die Trepp hinauf. Ch' man noch gang broben Gelanderlein, ba ftund ber Bi- 40 Schoff und gab Franzen die hand, wie er borben gieng, und gab fie mir and, wie ich hinten brein fam. 3ch lacht in meinem Berzen, und gieng jum Landgrafen bon 45 hanau, ber mir ein gar lieber herr war, und fagte: Der Biicoff hat mir bie Sand geben, ich wett er hat mich nicht ge-tannt. Das bort ber Bifcoff, 50 benn ich rebt laut mit Fleis, und fam ju uns tropig fagte: Bohl, weil ich euch nicht

Mater Auftritt.

C.

Gby. Beislingen. Faub. Beter, Rnechte.

Gog. (heim und Cemert ale: gebenb.) Schnallt mir [19 a] ben 5 Barnifc auf und gebt mir mein Dams. Die Bequemlichleit wird mir wohl thun! Bruder Martin, du fagteft recht! Ihr habt uns im Athem gehalten, Beislingen. 10

Beislingen. (foweigt.)

Git. Cepb guten Duths. Rommt, entwaffnet euch. Bo find eure Rleiber? 36 boffe, es foll nichts verlohren gangen 15 fenn. (3um Anede.) Fragt feine Anechte und bfinet bas Gep und feht ju, bag nichts abhan-ben tomme. 3ch tonnt' euch auch pon meinen Aleibern borgen.

Weislingen. Laßt mich so, es ift all eins.

Gdt. Ronnt euch ein habfces faubres Rleid geben, ift 3mar nur leinen. Dir ift's ju 25 eng worden. 3ch hat's auf ber Hoczeit meines gnäbigen Herrn bes Bfalggrafen an, eben bamals als euer Bijcoff fo giftig Aber mich wurde. 3ch hatt' ihm 80 vierzehn Tage vorher zwen Schiffe auf bem Dann niebergeworfen, und ich gebe mit Franzen von Cidingen, im Birthshaus jum Dirich in Beibelberg, [19 ] Die 35 Ereppe hinauf. Eh man noch gang broben ift, ift ein Mbiat und ein eifern Gelanberlein, ba ftund ber Bifcoff und gab Frangen die Sand wie er vorben 40 ging, und gab fie mir and, wie ich hinten brein tam. 34 lacht in meinem Bergen und ging jum Landgrafen bon banau, ber mir ein gar lieber 45 herr war, und fagte: Der Bi-fooff bat mir bie hand geben, ich wett er hat mich nicht ge-tannt. Das bort ber Bifcoff, benn ich rebt laut mit Fleis, 50 und tam ju und tropig und fagte: Wohl weil ich euch nicht

<sup>10</sup> in D. - 16-19 (Bum Ancht.) fomme, in CD gestrichen. -30 batte D.

fannt gab ich ench bie Banb, fagt er. Da fagt ich: Berr ich mertt's wohl, daß ihr mich nicht tannt habt, ba habt ihr fie wieber. Da wurde er fo roth wie ein Rrebs am Bals vor 3orn, und lief in die [81] Stube ju Bfalggraf Ludwig und jum Fürften von Raffau und flagt's ihnen. Dacht, Weisling! Legt bas eiferne Beug ab, es liegt end ichwer auf ber Schulter.

Abelbert. 36 fühl das nicht.

Bottfried. Geht, Geht! 3ch glaub wohl, bag es euch nicht leicht um's Berg ift. Demobngeachtet ibr follt nicht ichlimmer bedient fenn als ich. Dabt ihr Aleider?

Mbelbert. Meine Anechte hatten fie. Gottfrieb.

Beht, fragt barnad. (Ruedte ab.)

Gottfrieb. Seyd frijdes Muths! 36 lag auch 3web Jahr in Beil-bronn gefangen und wurd ichlecht gehalten. Ihr fend in meiner Bewalt, ich werd fie nicht migbrauden.

Mbelbert Das hofft ich eh ihr's fagtet,

meinen eigenen Billen. wart immer fo ebel als ibr tapfer wart.

Gottfried. D wart ihr immer fo treu als flug gewejen, wir tonnten benen Gefege vorfdreiben, benen wir - warum muß ich hier meine Rebe theilen! - benen [32] ihr bient, und mir benen ich Beitlebens ju tampfea haben

Mbelbert

merbe.

Reine Borwurfe, Berlicin-gen! ich bin erniedrigt genug. Bottfried.

Co lagt uns bom Better reben; ober bon ber Theurung. die ben armen Landmann an ber Quelle bes lleberfluffes berjomagien läßt. Und boch fen mir Gott gnabig, wie ich bas fagte nicht euch zu franten, nur euch zu erinnern was wir waren. Leiber, daß die Erinnerung unfers ebmaligen Berbaltniffes ein filler Borwurf für euch ift! 25 und fehlt b.

fannt bab, gab ich euch bie Danb. Da fagt ich: Berre ich merits wohl, bag ihr mich nicht fanntet, und hiermit habt ihr eure band wieber. Da murb's Mannlin fo roth am Bals wie ein Rrebs vor Born, und lief in die Stube ju Pfalzgraf Ludwig und bem Fürften von Raffau und flagt's ihnen. Wir haben 10 nachher uns oft was brüber ju gute gethan.

Beislingen, 36 wolltibr liekt mich allein.

[29] Got. Warum bas? 36 15 bitt euch fend aufgeraumt. Ihr jend in meiner Gewalt, und ich werd fie nicht migbrauchen.

Beislingen. Dafür mar und nun weiß ich's gewiffer als mirs noch nicht bange. Das ift 20 3hr eure Ritterpflicht.

Obt. Und ihr wift, daß die mir beilig ift.

Beislingen. 36 bin gefangen und bas übrige ift eins. 25 GBy. 3hr folltet nicht fo reben. Wenn ihr's mit Fürften zu thun bottet, und fie euch in tiefen Turn an Retten aufhiengen, und ber Machter euch ben Colaf 30 megpfeifen mußte.

fannt hab, gab ich euch bie banb. Da fagt ich: Berre ich mertts wohl, daß ihr mich nicht fanntet, und hiermit habt ihr eure Band wieder, und reicht fie ibm bin. Da wurd's Dannlein fo roth am Dals wie ein Rrebs vor Born, und lief in die Stube jum Pfalzgrafen Lubwig und bem Furften von Raffau 10 und flagt's ihnen. Bir haben nachher uns oft was brüber zu gute gethan. [20 . Beislingen. 36 wollte ibr

lickt mich allein.

Bot. Warum bas? 36 bitt euch jend aufgeraumt. Ihr fend in meiner Gewalt, und ich werbe fie nicht migbrauden.

Beislingen. Dafür mar 20 mirs noch nicht bange. Das ift eure Ritterpflict.

Bog. Und ihr wift, daß die mir heilig ift.

Beislingen. 3ch bin ge- 25 fangen und das übrige ift eins.

Got. 3hr folltet nicht fo reben. Wenn ihr's mit Eprannen gu thun hattet, und fie euch im tiefften Thurm an Retten auf- 30 bingen, und ber Bachter euch den Colaf wegpfeifen mußte.

–6 wert tas Männicin i

Tie Anchie mit ten Rieitern. Abelbert legt fic ans unb an.

Carl (tommt).
Guien, Morgen, Papa.
Gottfried (tab tha).
Guten Morgen, Junge. Wie habt ihr die Zeit gelebt?
Carl

Recht gefcidt, Papa! Die Taute fagt, ich fen recht gefcidt.

Bottfried (ver fig). Defto idlimmer.

Carl. 36 hab viel gelernt.

Bottfrieb.

Ey!

[33] Carl. Coll ich dir bom frommen Kind erzählen !

Bottfried. Rad Tijd.

CarL. Ich weiß auch noch was. Gottfried.

Mas wird das fepn? Carl

Jarthausen ift ein Dorf und Solof an der Jagt, gehört seit zwebhundert Jahren denen Berren von Berlichingen erbeigen-thumlich gu.

Gottfrieb. Rennft bu bie herren bon Berlichingen?

Carl (ficht ihn farr au). Gottfried (vor fic).

Er tennt wohl für lauter Gelehrsamteit seinen Bater nicht! Wem gehört Jarthausen?

Carl.

Jazthaufen ift ein Dorf und Schloß an ber Jagt. Gottfrieb.

Das frag ich nicht. So erzichen die Weiber ihre Rinder, und wollte Gott fie allein. Ich lannt alle Pfabe, Weg und Huhrten eh ich wuft wie Pluß, Dorf und Burg hieß. — Die Mutter ift in ber Rüche?

Die Anechte mit ben Aleibern. Beislingen (legt fic ans und an)

1

Carl (fommt.)

Carl. Guten Morgen Bapa. 5 Gög (tüft ihn.) Guten Morgen Junge. Wie habt ihr die Zeit gelebt?

Carl. Acht geschidt Bapa! Die Tante sagt: ich seh recht 10 geschidt.

Got. So. Carl. Haft du mir was mit gebracht? Got. Diesmal nickt.

[30] Carl. 3ch hab viel ge-

Gog. Cpl

Carl. Coll id bir bom frommen Rind ergablen? 20

Gby. Rad Tijd.

Carl. Ich weis noch was.

Gbg. Bas wird bas feyn?

Carl. Jarthauffen ift ein Dorf und Schloß an ber Jart, gehört 25 feit zwen hundert Jahren benen herrn bon Berlichingen erb und eigenthumlich zu.

Obt. Rennft bu ben herrn von Berlichingen.

Carl. (fieht ibn farr an)

Got, (vor fic) Er tennt wohl für lauter Gelehrsamleit seinen Bater nicht. — Wem gehört Zarthaussen?

Carl. Jarthauffen ift ein Dorf und Schlof an der Jart.

Gby. Das frag ich nicht. — Ich tannte alle Pfabe, Weg und Furthen, ch' ich wuft wie Fluß, 40 Dorf und Burg hies. — Die Rutter ift in der Lüch.

2 ziejt fich h. — 5 Morgen Bater b. — 9 gejdickt, Bater b. — 21 Lifce b. — 26—27 ben herrn h. — 38 west vor b. — 40 ich wujte b. — 42 Liche b. Reunter Muftritt.

Borige. Carl. Ruchte mit Rleibern.

Beislingen. (entweffnet fic.)

Carl. Guien Morgen Bater! 5 Göt, (fab ibn.) Guten Morgen Junge. Wie habt ihr die Zeit gelebt?

Carl. Recht gefcidt Bater! Die Tante fagt: ich fen recht 10 gefcidt.

[20 b] Got. So! Carl. Haft du mir was mitgebracht? Got. Diehmal nicht. 15

Carl. 3d hab' viel gelernt.

Git. En!

15

Carl. Coll ich bir bom frommen Kinb ergablen?

Goy. Rad Tifde.

20

Carl. 34 weiß noch was.

Gög. Was wird bas fepn?

Carl. Jarthaufen ift ein Dorf und Schlof an ber Jagt, gehört fend zweihundert Jahren 25 benen herren von Berlichingen erb und eigenthamlich zu.

Got. Rennft bu ben herrn von Berlichingen? Carl (febt the florr an.)

Bbg (vor fic.) Er lenut wohl für lauter Gelehrsamleit seinen Bater nicht. — Bem gebort Jagthausen?

Carl. Jagthaufen ift ein 85 Dorf und Schlof an ber Jagt.

Cot. Das frag ich nicht. — Ich tannte alle Bfabe, Wege und Furthen, eh' ich wußte wie Fluß, Dorf und Burg hieß. — 40 Die Mutter ift in der Ange?

<sup>26</sup> ben herren D. - 27 erbe und D. - 31-82 wohl vor D.

3a, Bapa! Gie locht weiße Raben und einen Cammsbraten.

[34] Gottfrieb. Weißt bu's auch, Rudenmeifter ? Carl

Und por mich zum Rachtisch hat die Tante einen Apfel gebraten.

Gottfrieb. Rannft bu fie nicht rob effen?

Carl Edmedt fo beffer. Gottfrieb.

Du mußt immer was abarts haben. Beislingen, ich bin gleich wieber bei euch, ich muß meine Frau doch febn. Romm mit, Carl.

Carl Ber ift ber Mann? Gottfried.

Gruß ihn, bitt ihn er foll luftig feyn.

Da Mann, haft du eine Sand, fey luftig, bas Effen ift balb fertig.

Abelbert (bebt ibn in tie Bib und füßt ihn).

Gladlich Rind, bas tein Unglud tennt als wenn die Suppe lang ausbleibt! Bott lak euch viel Freud am Anaben erleben, Berlichingen.

Gottfrieb.

Bo viel Licht ift, ift ftarfer Schatten; boch war mir's willfommen. Bollen fehn mas es gibt. (Eie gehen.)

[35] Abelbert, (allein). - (Er wifcht fic bie Augen.)

Bift bu noch Beislingen ? Ober wer bift bu? Bohin ift ber Daß gegen diefen Mann? Bobin bas Streben wider feine Große? So lang ich fern war fonnt ich Anichlage machen. Seine Begenwart banbigt mich, feffelt mich. 3d bin nicht mehr ich felbft, und doch bin ich wieder ich jelbft. [82] Seiliger Gott, was will Der fleine Mbelbert ber an Gottfrieden hing wie an feiner Seele. Wie lebhaft erinnert mid biefer Saal, biefe Geweihe und biefe Ausficht über ben Blug an unfere Anabenfpiele!

Carl. Ja Papa! Sie focht weife Rüben und ein Lammsbraten.

[31] (38 g. Weift bu's aud, Danns Rudenmeifter ?

Carl. Und per mich zum Ractifd, bat Die Tante einen Apfel gebraten.

Gog. Rannft bu fie nicht rob effen ?

Carl. Somedt fo beffer.

Bot. Du mußt immer was apartes haben. - Beislingen! ich bin gleich wieber ben euch. 3d muß meine Frau boch febn. 15 Romm mit Carl.

Carl. Ber ift ber Dann?

Gon. Grus' ibn. Bitt ibn er foll luftig fenn.

Carl. Da Mann! Baft bu 20 eine Band, fen luftig, bas Effen ift bald fertig.

Beislingen. (bebt ibn in bie Obh und fußt ibn) Gludliches Rind! Das fein lebel 25 fennt, als wenn die Euppe lang ausbleibt. Gott lag euch viel Freud am Anaben erleben, Berlicingen!

Gby. Wo viel Licht ift, ift 30 ftarter Ecatien — boch war mirs willtommen. Wollen febn was es giebt. (Sie gehn.)

Beislingen. D bag ich aufwachte! Und bas alles mare 35 ein, Traum! In Berlichingens Bewalt, von bem ich mich taum los gearbeitet hatte, beffen Un-- ber alte treuberzige Gött! aus bem allen werben! Rid. geführt Abelbert in ben Caal! wo wir als Buben unfere Jagb 45 trieben. Da bu ihn liebteft, an ihm hiengst wie an beiner Seele. Wer fann ihm naben

[21 -] Carl. 3a Bater. Beute baben wir weike Ruben unb einen Lammisbraten.

Got. Beift bu's aud, Dans Ruchenmeifter?

Carl. Und bor mich jum Rachtifc hat die Tante einen Apfel gebraten.

Bot. Rannft bu fie nicht 10 10 rob effen?

Carl. Comedt jo beffer.

Got. Du mußt immer was apartes haben. — Weislingen! ich bin gleich wieder ben euch. 3d muß meine Frau doch fehn. 15 Romm mit Carl.

Carl. Wer ift ber Mann?

Got. Gruf ibn. Bitt ibn, er foll luftig fenn.

Carl. Da Mann, haft du 20 eine Band; feb luftig, bas Effen ift bald fertig.

Beislingen. (bem Rinte bie hant reident.) Gludliches Rind! das fein Uebel tennt, als wenn 25 bie Suppe lange außen bleibt. Gott lag euch viel Freude am Anaben erleben, Berlichingen.

Göt. Biel Licht farter Schatten — boch foll mir alles 30 willommen fenn, wollen febn mas es giebt. (ab mit Carl.)

[21 b] Behnter Auftritt.

Beislingen. D, bag ich aufmachte, und bas alles mare 85 ein Traum! In Berlichingens Bewalt, bon bem ich mich faum los gearbeitet batte, beffen Unbenten ich mieb wie Feuer, ben benten ich mieb wie Feuer, ben ich hoffte zu übermaltigen! Und 40 ich hoffte zu übermaltigen! Und 40 benten ich mieb wie Feuer, ben er - ber alte treuberzige Gby! Beiliger Gott, was will aus bem allen werben! Rudgeführt Abelbert in den Saal! wo wir als Buben unfre Jagb tricben, 45 ba bu ihn liebteft, an ihm bingft wie an beiner Ceele. Ber fann ihm nahen und ihn haffen?

<sup>1</sup> Ja Baier h. — 2 weiße h. — 6 Anb für h. — 42—48 was will, will and bem b.

<sup>6</sup> får mid D. - 34 Beislingen (affein) D. - 43 allem D.

Cie verflogen bie gladlichen Jahre und mit ihnen meine Rube. - Dier bing ber alte Berlidingen, unfre Jugend ritterlich ju üben, einen Ring auf. O, wie glubte mir bas Berg, wenn Gottfried fehlte! Und traf ich bann und ber Alte rief: Brav, Abelbert, bu haft meinen Gottfried überwunden! da fühlt ich — was ich nie wieder gefühlt habe. Und wenn ber Bifcof mich liebtost und fagt, er habe feinen lieber als mich, feine, feinen am hof, im Reich größern als mich! Ach dent ich, warum find bir beine Augen verbunden, daß du Berlicingen nicht ertennft, unb fo ift alles Gefühl von Große mir jur Qual. 36 mag mir vorlugen, ihn haffen, ihm wiberftreben. -O warum mußt ich ihn tennen! ober warum fann ich nicht ber zwepte fen!

Bottfried (mit ein paar Bouteilles Bein und einem Beder).

Bis das Effen fertig wird lagt uns eins trinfen. [36] Die Anechte find im Stall und die Weibeleute haben in ber Got (mit einer Flafche Bein Rfiche zu thun. Euch, glaub und Becher.) ich, tommt's icon feltner, bag ihr ench felbft ober eure Gafte bedient; uns armen Ritters. leuten machit's oft im Garten. Abelbert.

nicht fo bedient worden. Bottfried.

Und ich hab euch lang nicht gugetrunten. Gin frohlich Berg! Mbelbert.

Bringt vorber ein gut Bewiffen!

Bottfrieb.

Bringt mir's wieber gurud. abelbert.

Rein, ibr folltet mir's bringen.

und ibn baffen? #6! bin fo gang nichts bier. Gludfelige Beiten fepb borben, ba noch ber alte Berlichingen bier . am Camin fag, ba wir um ibn 5 burd einander fpielten, und uns liebten wie die Engel. Bie wird fic ber Bifchof angligen, und meine Freunde. Ich weis, bas ganze Land nimmt Theil 10 an meinem Unfall. Bas ift's! Ronnen fie mir geben wornach id ftrebe.

Bon. Big bas Effen fertig wird, wollen wir eins trinten. Rommt fest euch, thut als wenn ihr zu haufe wart. Dentt, ihr fend wieder einmal bemm Bot. 20 Es ift mahr, ich bin lange haben boch lange nicht bepjammen gefeffen, lang feine Flaiche mit einander ausgeftochen. (bringts ihm) frolich herz ! Ein

> Beislingen. Die Beiten find borben.

Bog. Behüte Gott. 3mar bergnügtere Tage werben wir wohl nicht wieder finden, als 30 an des Margrafens hof, da wir noch bedfammen ichliefen, und mit einander berum jogen. 36 erinnere mich [38] mit Freuben meiner Jugenb. Bift 85 ihr noch, wie ich mit bem Boladen Sanbel triegte, bem ich fein gepicht und getraufelt haar von ohngefähr mit bem Ermel berwifcte ?

3 ihr fepb b. - 31 Marggrafen B' B' B: Rartgrafent b. - 89 uns

Ad! id bin so ganz nichts hier! - Gludfelige Beiten ihr fenb vorbei, ba noch ber alte Berlichingen hier am Camin fag, ba wir um ihn burd einanber fpielten und uns liebten wie bie Engel, ba wir hier in ber Capelle neben einander tnieten und beteten und in feinem ernften, feinem beitern Augenblid 10 uns trennen [22 °] tonnten. Diefer Anblid regt jebes berflungene Gefühl auf. Inbes id jugleich meinen garften, ben Dof, die Ctabt vor mir febe, 15 bie meinen Unfall erfahren und lebhaften Theil baran nehmen. Bie feltfam drangt fich bier Gegenwart und Bergangenheit durch einander!

Gilfter Auftritt.

# Gbt. Beiflingen.

Con. Bis bas Effen fertig wirb, wollen wir eins trinfen. Rommi, seti euch, thut als wenn 25 ihr ju baufe wart. Deutt, ihr jepb wieber einmal beym Gbk! haben doch lange nicht bepfammen gefeffen, lange teine Flafche mit einanber ausge- 30 Rochen. (Bringts ibm.) Ein frblid ben!

Beislingen. Die Reiten

find borben. Git. Behate Gott! war 35 vergnligtere Tage werden wir wohl nicht wieber finden, als an des Markgrafens Gof, da wir noch behfammen foliefen, [22 b] und mit einander berum jogen. 40 Ich erinnere mich mit Freuden meiner Jugend. Bift ibr noch wie ich mit bem Polaten Banbel friegte, bem ich fein gepicht und gefraufelt haar bon ohngefahr 45 mit bem Ermel verwischte?

<sup>12</sup> Beistlugen. Ein Anedi mit Kann' und Beder D. — 36 Mart-grafen D. — 46 Cermel D.

Beislingen. Es war bep

mit dem Meffer.

Bot. Den folug ich mader aus bazumal, und barüber wurdet ihr mit feinem Camerab ju Unfried. Wir hielten immer redlich zusammen als gute brave Jungens, bafür ertennte uns auch jedermann. (ichentt ein und 10 bringts) Caftor und Bollug! Mir thats immer im Bergen wohl, wenn uns ber Margraf jo zutrant.

Beisling. Der Bifcoff bon 15 Burgburg batte es aufgebracht.

Bbg. Das war ein gelehrter herr, und baben fo leutselig. 3ch erinnere mich feiner fo lange ich lebe, wie er uns liebtofte, 20 unfere Gintracht lobte, und ben Meniden gludlich pries, ber ein Zwillingsbruber feines

Freund's mare.

Beisling. Richts mehr 25 bavon.

Bot. Warum nicht? Rach der Arbeit wußt ich nichts angenehmers, als mich bes Bergangenen [34] ju erinnern. 30 Freylich, wenn ich wieber fo bebente, wie mir Liebs und Leibs zusammen trugen, einander alles waren, und wie ich damals wähnte, so jollts unfer ganges 35 Leben feyn. War bas nicht all mein Troft wie mir biefe Sand weggeicoffen warb bor gandshut, und bu mein pflegteft, und mehr als Bruber für mich 40 forgteft, ich hofte Abelbert wird fünftig meine rechte band fepn. Und nun —

Beisling. Dh!

4 Jungen d. — 8 Marggraf 🗗 🛱 ; Rarfgraf fo nannte b. - 10 Beis-lingen alle andern Drucke, ebenso

Tijche, und er flach nach euch

mit bem Meffer. aus bazumal, und barüber 5 wurdet ihr mit feinen Cameraben ju Unfried. Wir bielten immer redlich jufammen als gute brave Jungens, bafür erfannte uns auch jedermann. 10 (Chenft ein und bringte.) Caftot und Bollug! Mir thats immer im bergen wohl, wenn uns ber

Marigraf jo jutrant. Beislingen. Der Bijdoff 15

von Würzburg hatte es aufge-

O.

Weislingen. Es war beb

Bot. Den ichlug ich mader

Tifde, und er flach nach euch

Bot. Das war ein gelehrter herr, und daben jo leutselig. 36 erinnere mich feiner fo lange 20 ich lebe, wie er uns liebtofte, unfere Gintracht lobte, [23 \*] und den Menichen glüdlich pries, ber ein 3willingsbruber feines Areundes wäre.

Beislingen. Richts mehr davon!

Gbt. Warum nicht? Rach ber Arbeit wüßt ich nichts angenehmeres als mich bes Ber- 30 gangenen ju erinnern. Fred-lich wenn ich wieder fo bebente wie wir Liebs und Leids gufammentrugen, einanber alles waren, und wie ich damals 35 wähnte, fo follts unfer ganges Leben fenn. — War bas nicht mein ganger Troft wie mir Diefe hand weggeschoffen ward bor Landshut, und bu mein pflegteft, 40 und mehr als Bruber für mid forgteft, ich hoffte, Abelbert wird fünftig meine rechte Sand febn. Und nun —

Beislingen Ob!

6 bringt's ibm) D.

Gottfrieb.

Da - (nad einer Paufe) Co will ich euch erzählen - Ja -Wie wir bem Marlgraf als Buben bienten, wie wir beifammen foliefen, und mit einander herumzogen. Bift ihr noch wie ber Bifchof von Roln mit ag? Es war ben erften Das war ein ge-Oftertag. lehrter herr, ber Bijdof. 36 weiß nicht mas fie rebten, ba fagte der Bifchof mas von Caftor und Bollur; da fragte bie Martgrafin, was das fen? und ber Bijchof ertfart's ihr: in edles Paar. Das will ich behalten, fagte fie. Die Dah [37] tonnt ihr fparen, fagte der Markgraf; fprecht nur: wie Gottfried und Abelbert. Wift ihr's nod?

abelbert Wie was von heute. jagte Gottfried und Abelbert. Richts meft bavon, ich bitt eud.

Bottfrieb.

Wenn ich Warum nicht. nichts zu thun hab, bent ich gern an's Bergangne. 34 wüßt fonft nichts ju machen.

Wir haben Freud und Leid mit einander getragen, Abelbert, und damals hofft ich so würd's burd unfer ganges Leben fenn. Ah! wie mir bor Rurnberg biefe band weggeschoffen warb, wie ihr meiner pflegtet, und mehr als Bruder für mich forgtet, ba hofft ich : Weislingen wird fünftig beine rechte band fenn. Und jest trachtet ihr mir nod nad ber armen anbern.

Adelbert Ch! -

Gottfrieb.

Es ichmergen mich biefe Bormurfe vielleicht mehr als euch. Ihr tonnt nicht gludlich fenn, benn euer Berg muß taufend-mal fühlen, baß ihr euch er-niebrigt. Cepb ihr nicht fo ebel geboren als ich, fo unabbangig, niemand als bem Raifer unterthan? Und ihr fomiegt euch unter Bajallen! Das war noch - aber unter folechte Menfchen, wie ber von Bamberg, ben eigenfinnigen neibijden Pfaffen, der bas biggen Berftand bas ihm Gott fcentte nur [38] ein Quart bes Tags in feiner Gewalt hat, das übrige verzecht und berichlaft er. Cepb immerhin fein erfter Rathgeber, ihr fend boch nur ber Beift eines uneblen gorpers! Bolltet ihr mohl in einen icheuglichen budlichen 3werg verwandelt fenn? Rein, bent ich. Und ihr fend's, jag ich, und habt euch danblider Beife felbft bagu gemacht.

Abelbert.

Gst. Wenn du mir damals gefolgt hätteft, da ich dir anlag mit nach Brabant zu zieben, es wäre alles gut geblieben. Da hielt dich das unglüdliche hofleben, und das Schlenzen und Scharwenzen mit den Weibern. Ich jagt es dir immer, wenn du dich mit den eillen garftigen Betteln abgabft, und ihnen er- 10 zähltest von mitvergnügten Khen, verführten Mädgen, der rauben haut einer dritten, oder was fie sonst gerne hören, du wirk ein Spigbub, sagt ich Abelbert. 15

Beisling. Bogu foll bas BBL Wollte Gott id tonnts bergeffen, ober es mar anbers. Bift bu nicht eben fo freb, fo 20 ebel gebohren als einer in Teutschland, unabhängig, nur [35] dem Rapfer unterthan, und bu ichmiegft bich unter Bafallen. Was haft bu von bem Bifcoff? 25 Weil er dein Rachbar ift? Dich neden tonnte? Daft bu nicht Arme und Freunde, ihn wieber ju neden? Berfennft ben Berth eines fregen Rittersmanns, ber 30 nur abhängt von Gott, feinem Rapfer und fich felbft, berfriechft bich jum erften hoffdrangen eines eigenfinnigen neibifchen Pfaffen.

Beisling. Laft mich reben.

BBg. BBas haft bu ju jagen ?

Beislingen. Du fichft die Fürsten an, wie der Wolf den hirten. Und boch, darfft du fie 40 ichelten, daß fie ihrer Leut und Länder Bestes wahren? Sind sie denn einen Augenblic vor den ungerechten Rittern sicher,

7 Ederwengen b. — 9 etieln b. - 29 ft Druckfehler: Betrennft ben. Cot. Wenn du mir damals gefolgt hättek, da ich dir anlag mit nach Bra-[23-]bant zu ziehen, es wäre alles gut geblieben. Da hielt dich das unglädliche Sofieben, und das Schlenzen und Scharwenzen mit den Weibern. Ich jagt es dir immer, wenn du dich mit den eitlen, garkigen Betteln abgabst, und ihnen erzähltest von migvergnügten Ehen, verführten Madden, von der rauben haut einer Dritten, oder was sie sonst gern hören: du wirk ein Spihube, sagt ich, 15

Weislingen. Wozu foll bas alles?

Mbelbert.

Gby. Wollte Gott, ich könnts vergessen, oder es wäre anders. 20 Bift du nicht ebenso frey, so edelgeboren als einer in Deutschand? unabhängig, nur dem Kaiser unterthan, und du schmiegk dich unter Basallen! Was hak 25 du von dem Bischoff? Weil er dein Rachdar ift? dich neuen könnte? sind derme gewachsen und Freunde beschert, ihn wieder zu neden? Berglet-lennk den Werth eines frehen Rittermanns, der nur abhängt von Gott, seinem Kaiser und sich selbst, verkriechk dich zum erken hossichen Plassen.

Beislingen. Lagt mich reben.

Got. Was haft bu ju jagen? Weislingen. Du fiehft die Harten an, wie der Wolf den Sirften und boch barft du fielten, bat fie ihrer Leute und Länder bestens wahren? Sind sie denn einen Augenblid vor 45 ben ungerechten Rittern ficer,

7. Cdermenten D.

die ihre Unterthanen auf allen Strafen anfallen, ihre Dorfer und Echlöffer berheeren? Wenn nun auf ber andern Seite unfers theuren Rapfers Lanber ber Bewalt bes Erbfeindes ausgefest find, er von den Standen Sulfe begehrt, und fie fich taum ihres Lebens erwehren; ift's nicht ein guter Geift ber ihnen 10 einrath auf Mittel gu benten Teutichland ju beruhigen, bie Staatsverhaltniffe naher gu beftimmen, um einem jeben, [36] Großen und Rleinen Die Bor- 15 theile des Friedens genießen zu machen. Und uns verbenift bu's Berlichingen, bag wir uns in ihren Coun begeben, beren Stilfe uns nah ift, ftatt bağ die 20 entfernte Majeftat fich felbft nicht bejduten fann.

Gbt. 3a! 3a! 3d berfich! Beislingen, waren bie Furften wie ihr fie foilbert, 25 wir hatten alle mas wir begehren. Rub und Frieden! 3d glaubs mohl! Den municht jeber Raubvogel, die Beute nach Bequemlichfeit zu verzehren. 30 Wohlseyn eines jeden! Dag fic fic nur darum graue haare machjen liefen. Ilnb mit unferm Rapfer fpielen fie auf eine unanftanbige Art. Er mennts 85 gut, und mocht gern beffern. Da tommt benn alle Tage ein neuer Bfannenflider, und mebnt jo und jo. Und weil ber Berr gefdwind mas begreift, und nur 40 reben barf um taufenb Ganb in Bewegung ju feten, fo mennt er, es war auch alles fo ge-ichwind und leicht ausgeführt. Run ergebn Berordnungen über 45 Berordnungen, und wird eine Die andere. Da find bie Furften was ben Furften in ihren Rram eifrig bahinter ber, und forein bient, ba find fie hinter ber, und von Ruh und Sicherheit des gloritren von Ruh und Sicher 50 Staats, bis fie die Geringen beit des Staats, bis fie die gefesselt haben; fie thun hernach Aleinen unterm [37] Juß haben.

3ch will darauf ichwören, es danft mancher in seinem Gergen Bott, bag ber Turt bem Rapier 55 die Baage balt.

> Beislingen. Ihr fehts von entet Beite.

> 13—14 beruhigen, Recht unb Ge-rechtigfeit zu handhaben, um einem b. — 41 Sanbe b. — 51 bes Reichs b.

Gottfrieb. Wenn ich ausgerebt habe, und ihr habt was zu antworten. But.

Eure Fürften fpielen mit bem ! Raifer auf eine unanftändige Art; es meint's teiner treu gegen das Reich noch ihn. Der Raifer beffert viel und beffert gern; ba fommt benn alle Tage ein neuer Pfannenflider unb meint so und so. Und weil ber herr geschwind was begreift und nur reben barf um taufenb Sand in Bewegung ju fegen, fo meint er, es war auch alles jo gejchwind und leicht ausgeführt. Da ergebn benn Berordnungen über Berordnungen, und ber Raifer vergift eine über über bie andere vergeffen, und

Mbelbert betrachtet's von eurer

die den fürfilicen Unterthan auf allen Stragen anfallen, Dorfer und Schlöffer verheeren? Wenn nun auf ber andern Ceite unfers theuren Raifers Lanber ber Bewalt bes Erbfeindes ausgejett find, er von ben Ctanben Bulfe begehrt, und fie fich taum ihres Lebens erwehren; ifts nicht ein guter Geift, [24 b] ber ihnen 10 einrath auf Mittel zu benten Deutschland zu beruhigen, bie Staatsverhaltniffe naber gu beflimmen, um einem jeden, Gro-Ben und Aleinen, die Bortbeile 15 des Friedens genießen zu machen ? lind uns berbenift bu's Ber-licingen, bag wir uns in ben South der Mächtigen begeben, deren Hülfe uns nah ift, statt 20 daß die entfernte Majestät sich jelbft taum bejduten fann.

Gon. 3a, ja! ich verfteb! Beislingen, maren bie Fürften wie ihr fie ichilbert, wir batten 25 alle was wir begehren: Ruh und Frieden! 3ch glaubs wohl! den wünscht jeder Raubvogel, Die Beute nach Bequemlichteit ju verzehren. Wohlfebn eines 30 jeben! daß fie nur barum ein graues haar anfinge. Und mit unferm Raifer fpielen fie auf eine unanftandige Art. Œr meynt's gut und [25 a] möchte 35 gern beffern. Da fommt benn alle Tage ein neuer Pfannenflider, und mennt fo und fo. Und weil ber Berr gejdwinb mas begreift, und nur reben 40 barf, um taufend Ganbe in Bewegung zu feten, fo bentt er, es feb auch alles fo gefdwind und leicht ausgeführt. Run ergeben Berordnungen über Ber- 45 ordnungen, und wird eine über die andere vergeffen, und was den Furften in ihren Rram bient, da find fie hinter her, und gloriiren von Ruh und 50 Siderheit bes Staats, bis fie bie Rleinen untern Fuß haben. 36 will barauf fcmbren, es bantt mancher in feinem Bergen Bott, bag ber Türle bem Raifer 55 die Bage hält.

14 cines D. — 53—56 34 will . . . bie Bage häft ist in CD gestrichen.

Das thut jeber, es ift bie Gag. Das thut jeber. Es Frage auf welcher [39] Licht ift bie Frage auf welcher Licht und Recht ift, und eure Gange und Recht ift, und eure Gange und Solige ideuen wenigftens bas Licht.

Mbelbert.

Ihr burft reben, ich bin ber Befangene.

Gottfrieb.

Wenn euch euer Gewiffen

nichts fagt, fo fend ihr frei. Aber wie war's mit bem Landfrieden? 3ch weiß noch, ich war ein fleiner Junge und war mit bem Martgrafen auf bem Reichstag; mas die Fürften bor weite Mauler machten, und die Beiftlichen am ärgften! Guer Bifcof larmte bem Raifer Die Ohren voll, und rig bas Maul jo weit auf als fein anderer, und jest wirft er felbst mir einen Buben nieder, ohne daß ich in Behb wiber ihn begriffen Sind nicht all unfre Banbel gefchlichtet? was bat er mit dem Buben? -

Mbelbert Es gefcah ohne fein Biffen. Bottfrieb.

Warum läkt er ibn nicht mieber los?

I delbert.

Er hatt fich nicht aufgeführt wie er follte.

Gottfrieb.

Richt wie er follte! meinem Gib! er hat gethan was er follte, fo gewiß er mit eurem und bes Bifcofs Wiffen gefangen worden ift. Glaubt ihr ich tomme erft heut auf die Welt, und mein Berftand feb jo plump weil mein Arm ftart ift ? [40] Rein Herr ! war euren Wig und Runft hab ich nicht, Gott fen Dant! aber ich habe leiber fo volle Erfahrung, wie Tuden einer feigen Diggunft unter unjere Ferje friechen, einen Tritt nicht achten, wenn fie uns nur bermunben tonnen -

Mbelbert Was foll bas alles?

und Recht ift, und eure Gange . ideuen wenigftens ben Tag.

Beislingen. 3hr barft 5 reben, ich bin ber Gefangue,

Gbt. Benn euer Gewiffen rein ift, fo fend ihr fren. Aber wie wars mit bem Landfrieben? Ich weiß noch als ein Bub von 10 fechzehn Jahren, war ich mit bem Margraf auf bem Reichstag. Bas bie Fürften ba für weite Dauler machten, und bie Beiftlichen am ärgften. Guer 15 Bifcoff larmte bem Rabier bie Chren voll, als wenn ihm wunder bie Gerechtigfeit an's Berg gewachien ware, und jett wirft er mir felbft einen Buben 20 nieber, jur Beit ba unfere Banbel vertragen find, ich an nichts bofes bente. 3ft nicht alles zwifden uns gefdlichtet? Das bat er mit bem Buben?

Beislingen. Es gefcab ohne fein Biffen.

[38] Got. Warum giebt er ihn nicht wieber los?

Beislingen. Er hatte fich gu nicht aufgeführt wie er follte.

Got. Richt wie er follte! Ben meinem End, er hat gethan, wie er follte, fo gewiß er mit eurer und bes Bifcoffs 35 Rundicaft gefangen ift. Dennt ibr, ich fomme erft beut auf Die Welt, um nicht zu feben, wo alles binaus will.

Beislingen. 3hr fepb 40 arawsbnijd und thut uns Unrect.

12 Rettgrafen b. - 18 wunber wie! bie b. - 30 Er bat \$ 30 b. - 87 tomm b. - 38-39 Belt, bağ iğ nicht feben foll, wo b.

Beislingen. 36r barft reben, ich bin ber Gefangene.

a.

Got. Wenn euer Gewiffen rein ift, [25 b] fo febb ihr frei. Aber wie wars mit bem Landfrieben? 3d weiß nod, als ein Bube von fechszehn Jahren, war ich mit bem Martgrafen auf bem Reichstag. Bas bie Fürften ba für weite Mauler 10 machten, und bie Geiftlichen am ärgften. Da larmten bie Bfaffen bem Raifer bie Ohren voll, als wenn ihnen wunder bie Gerechtigleit ans herz gewachsen 15 ware, und jest wirft mir boch euer Bifcoff felbft einen Buben nieber, jur Zeit ba unfere Sanbel vertragen find, ich an nichts bofes bente. 3ft nicht 20 alles zwijchen uns gefchlichtet? Bas bat er mit bem Buben?

Weislingen. Es gejdab ohne fein Biffen.

Göt. Warum gibt er ihn 25 nicht wieber los?

Beislingen. Guer Anappe hat fich nicht aufgeführt wie er follte.

Got. Richt wie er follte? 30 Bei meinem Gid! er hat gethan, wie er follte, fo gewiß er mit eurer und bes Bifchoffs Rundicaft gefangen ift. Mennt ibr, ich [26 1] tomme erft beut auf 85 Die Welt, um nicht zu feben, wo alles hinaus will?

Beislingen. argwöhnisch und that uns Un-

40 Aber wie ward und Unrecht. let in CD gestrich Cottfrieb.

Kannft du fragen, Abelbert, und foll ich antworten? Soll ich ben Bufen aufreißen den zu beschützen ich son ab de meinigen hinbot? Soll ich diefen Borhang beines herzens wegziehen?

### Abelbert. Bas würd ich fehn? Gottfrieb.

Arbten und Schlangen. Weislingen, Weislingen! Ich iche lang daß die Kurfen mir nachfireben, daß sie mich töbten oder aus der Wirtsamseit setzen wollen. Sie ziehen um mich herum, und juden Gelegenheit. Darum nahmt ihr meinen Buben gesagen, weil ihr wußtet ich hatte ihn zu kundschaften ausgeschickt; und darum that er nicht was er sollte, weil er mich euch nicht verrieth. — Und de uch nicht verrieth. — Eage nein — und ich will dich an meine Bruft druden.

Abelbert. Gottfrieb --

[41] Gottfrieb.

Sage nein — ich will bich um diefe Luge liebtofen, benn fie mar ein Zeugnif ber Reue. —

### Abelbert (nimmt ihm tie Sanb). Gottfrieb.

Ich habe bich verlennen lernen, aber ihn was du willst, du bist noch Abelbert. Da ich ausging bich zu fangen, zog ich wie einer ber angstlich jucht was er verloren hat. Wenn ich bich gefunden hätte!

Bum Effen, Papa!

Gottfried.

Rommt Beiklingen! ich hoff weine Beibsleute werden euch muntrer machen; ihr wart sonst ein Liebhaber, die hosstallein wusten von euch zu erzählen. Rommt! Romm!!

BBg. Beislingen, foll ich von ber Leber weg reben? 3ch bin euch ein Dorn in ben Augen, fo flein ich bin, und ber Gidingen und Celbig nicht weniger, meil wir feft entichloffen find zu fterben eh, als die Luft jemanben zu verbanten, außer Gott, und unsere Treu und Dienst zu leisten, als dem 10 Kahser. Da ziehen sie nun um mich herum, berichwarzen mich ben 3hro Majeftat und ihren Freunden, und meinen Rad-barn, und fpioniren nach Bor- 15 theil über mich. Aus bem Beg wollen fie mich haben, wie's ware. Darum nahmt ihr meinen Buben gefangen, weil ihr wußtet, ich hatte ihn auf Kundschaft 20 ausgeschicht, und barum [39 that er nicht mas er follte, weil er mich nicht an euch verrieth. Und du Weislingen bift ihr Werfgeug!

# Beislingen. Berlichingen!

Gon. Rein Wort mehr davon, ich bin ein Feind von Explicationen, man betrügt sich oder den andern, und meist 30 bepbe.

Carl. Bu Tijd Bapa!

Son, Frohliche Bottichaft! Rommt, ich hoffe meine Weibsleute follen euch munter machen. 35 Ihr war't fonft ein Liebhaber, die Frauleins wuhten von euch zu erzählen. Rommt! (ab.)

7—8 als jemanten bie Luft zu b. — 20 hait' ihn b. — 32 Lifc Bater 17 Fräulein b.

GBy. Beislingen, foll ich von ber Leber weg reben? 3ch bin euch ein Dorn in ben Augen, jo flein ich bin, und ber Gidingen und Celbit, nicht weniger, weil wir fest entichloffen finb zu sterben ch, als die Luft jemanden zu verbanten, außer Gott, und unsere Treu und Dienst zu leisten, als bem Kai- 10 ser. Da ziehen fie nun um mid herum, verfdwärzen mid ben 3hro Majeftat, ben hoben Freunden und meinen Rachbarn und finnen und ichleiden mich 15 gu übervortheilen. Mus bem Weg wollen fie mich haben, wie es auch ware. Darum nahmt ihr meinen Buben gefangen, weil ihr wußtet, ich hatte ihn auf 20 Rundicaft ausgeschidt, und barum that er nicht mas er follte, weil er mich nicht an euch berrieth. Und du Beislingen [26 b] bift ihr Bertzeug!

Beislingen. Berlichingen!

Gon. Rein Wort mehr dabon, ich bin ein Feind von Explicationen, daben beträgt man sich, ober den andern, und 80 meift betrügen sich beyde.

Weislingen. Frehlich muß ich mir gefallen laffen, ob ihr fprechen ober fcweigen wollt.

Gby. Someigen ift bas 35 Befte, wo reben nichts wirkt. Weislingen. In Gegenwart bes Uebermulfigen zu ichweigen ift bas Befte.

Gos. Uebermüldig? wann 40 habt ihr mich so gefannt? Weislingen. Jett Iern' ich euch so tennen. Der Sieg macht trunfne Männer.

Got. Die Rieberlage macht, 45 fo fceint es, ungerecht. Beislingen. Wolt ihr

mich ritterlich bewirthen, jo lagt mich allein.

Gay. Seb's brum! fo bleibt 50 mit euch allein und eurem Gewiffen.

21—24 unb barum . . . verrieih in O gentrichen. — 21 unb meiß bethe, Aonderung in CD; meiß beibe. (Gie flehen abgewerbet unb ensiernt.) Zusaus in CD. — 32—33 Meiße il mg.n. Frehlich . . . Gewissen in CD gestrichen. Dafür het CD:

# Der Bijdbflige Balaft in Bamberg. Der Speifefaal

Der Radifd und bie gregen Befale werben aufgetragen. Der Bifcof in ber Mitten, ber Mbt bon Fulba rechter, Dlearius, beiter Rechte Doctor, linter Sanb, Bofleute.

Bifdef. Studiren jest viele Deutsche bon Mbel ju Bologna?

Olearius. Bon Abel- und Bürger-Stanb. Und ohne Ruhm ju melben tragen fie bas größte Lob bavon. [42] Man pflegt im Eprüdwort auf der Alademie zu jagen: fo fleißig wie ein Deutider bon Abel. Denn inbem die Burger. licen einen ruhmlichen Bleif anwenden, durch Gelehrfamleit ben Mangel ber Geburt gu erfeten, fo beftreben fich jene mit rühmlicher Wetteiferung bagegen, indem fie ihren angebornen Stand durch die glangend-

Wht Œb!

trachten.

Liebetrant.

ften Berbienfte zu erhöben

Sag einer! Wie fich bie Belt alle Tag verbeffert. Co fleifig wie ein Deutscher von Abel! Das hab ich mein Lebtag nicht gehört. Satt mir bas einer geweiffagt wie ich auf Eculen war, ich hatt ihn einen Lügner gebeißen. Man fieht, man muß für nichts foworen. Olegrius.

Ja, fie find die Bewunderung ber gangen Alabemie. Es werben ehftens einige von ben alteften und gefdidteften als Doctores juridfommen. Der Raifer wird gladlich fenn feine Gerichte damit befegen zu tönnen.

Bamberg. Das fann nicht fehlen.

# [40] Im Bifcofficen Pallaft ju Bamberg. Der Speifejaal

Bifcoff von Bamberg, Abt von gulba, Clearius bepber Redten Doctor, Liebetraut, hofleute, (an Tafel, ber Rachtifd und bie große Botale werben aufge-10 tragen.)

Bifcoff. Studieren jett viele Deutsche von Abel ju Bologna?

Olearius. Bom Mbel- und Bargerftanb. Und ohne Ruhm 15 zu melben, tragen fie bas größte Lob davon. Man pflegt im Sprichwort auf ber Alabemie zu fagen: So fleifig wie ein Deutscher von Abel. Denn in- 20 dem die Bürgerliche einen rahmlichen Bleif anwenben, burch Talente ben Mangel ber Geburt gu erfeten: jo beftreben fic jene, mit ruhmlicher Bett- 25 eiferung, ihre angebohrne [41] Burbe, burch die glanzenbfte Berbienfte zu erhaben.

### Mbi. En!

Liebetraut. Sag einer! 30 was man nicht erlebt. 60 fleißig wie ein Deutscher von Abel! bas hab ich mein Tage nicht gebort.

Olearius. 3a, fie find bie 85 Bewunderung ber gangen Mla-bemie. Es werben eheftens einige von ben altsten unb gefoidteften als Doctores juradtommen. Der Rapfer wirb 40 gladlid fenn, feine Gerichte bamit befegen ju tonnen.

Bifooff. Das tann nicht feblen

2 Balafte b. - 6 bepber Rechten Doctor fohlt b. — 12 viel b. — 15 Bargerftente b. — 18 Spridquort b. — 27 glangenbften b. — 31 erfebet b. — 41—43 jepn, bie erften Stellen bas 3mbifter Muftrist.

Marie. Carl. Die Borigen. [Borige D]
Carl. (pu Gdp.) Hu Lifche Bater, pu Lifche. Marte. (pu Weistingen.) Im Andersteile meiner Schweiter fonme ich ench pu begräßen und end einzuladen. (hu fehen.) Wie fehr ihr da i wie schweigt ihre ?

upr! Garl. Sabt ihr end vergürnt? Ridt bod Bater, bas ift bein Gaft. Rarie. Guter Frembling! bos ift bein Birth. Eaft eine finblide, latt eine weiblide Stimme ben end geltem.

geiten.

[28 a] Gob. (jum Anaben.) Bote bes Friebens bu erinnerst mich an meine Bflick.

Be is lingen. Ber Ebnute solch einem himmlischen Binde wibersteben.

Karie. Rabert end, berbbut, verbändet end. Obe Manner geben sich bie hinte, fich interstieben. Schaffeit fairteflicher jusseirestlicher D Ranner is wosserstellicher Stanen sehnlicher Bunsch (Der Burdung falls. D.)

Nach dem Worten: errem Ger

Nach den Worten: curem Ge-wissen: ist in O ein Elatt ausge-schnitten. Die folgende Eette 37 a. heer, dann beginnt auf 37 b Goethe's Hand, welche 27 b und die obere Hälfte von 38 a beschrieben hat Goethe's Hand beginnt Eette 27 b mit den Worten: bijt lig Eerfpen (23, 25). Die untere Hälfte von 38 a, ferner 39 b, 28 a, 29 b sind leer ge-lassen und die Hand des Schreibers hebt erst Seite 30 a wieder an. Eu mesen und die Hand des Schreibers hebt erst Seite 30a wieder an. En bemerken ist, dass Blett 37 und 38 nicht eingelagt stad, was für die Enistehung der Handschrift von Bedeutung ist.

Abt.

Rennen Sie nicht jum Erempel einen Junter - er ift aus Beffen .

[48] Clearius. Es find viel Beffen ba.

Er beift - Er ift von . Beig es feiner bon eud? -Seine Mutter war eine von — Oh! Cein Bater hatte nur ein Aug - und war Maricall. Bofmann.

von Bildenholg? Mbi.

Redt, von Bilbenholy.

Olearius.

Den tenn ich wohl, ein junger Berr bon vielen Fabigfeiten, befonders rühmt man ihn wegen feiner Starte im Disputiren.

W bi

Das hat er von feiner Mutter.

Liebetraut

Rur wollte fie ihr Mann nicmals brum rubmen. Da fiebt man wie bie Fehler beplacirte Tugenben find.

Bamberg. Wie fagtet ihr bag ber Raifer hieß, ber euer Corpus juris gejdrieben hat?

Olearius. Juftinianus.

Bambera.

Gin trefflicher Berr. Er foll leben!

Olearius. Sein Unbenten! (Gie trinten.)

[44] AbL

Es mag ein foon Bud fenn.

Dlearius.

Dan mödt's wohl ein Bud aller Bucher beigen. Eine Sammlung aller Befebe, bei jebem Fall ber Urtheilsspruch bereit, ober was ja noch abgängig ober buntel wäre, erjehen bie Gloffen, womit bie gelehrteften Manner bas fürtreffliche Bert gefomudt baben.

Eine Sammlung aller Befete! Bot! Da muffen auch

Abt. Rennen fie nicht jum Grempel einen Junter? - er ift aus Deffen -

Olcarius. Es find viel heffen da.

Abt. Er beißt - Er ift -Beif es feiner von euch? -Ceine Mutter war eine bon -Ch! Gein Bater hatte nur ein Aug — und war Marical.

Liebetraut. Bon Bilbenbolz.

Abt. Recht - von Bilbenbolz.

[42] Clearius. Den fenn 15 ich ich wohl, ein junger herr von vielen Fähigfeiten. Befonders rühmt man ihn wegen feiner Starte im Difputiren.

Abt. Das hat er bon feiner 20 Mutter.

Liebetraut. Rur wollte fieihr Mann niemals brum rühmen.

Bifoff. Bie fagtet ihr, baß ber Rapfer bieß, ber euer 25 Corpus Juris geichrieben bat.

Olearius. Juftinianus.

Gin treflider Bifgoff. Berr! Er joll leben!

Dlearius. Cein Anbenten! 30 (fie trinfen.)

Abt. Es mag ein fon Bud jenn.

Clearius. Man mögis wohl ein Bud aller Bader 85 nennen. Gine Sammlung aller Gefete, beb jebem gall ber Urtheilsjpruch bereit, ober was ja noch abgängig ober buntel wäre, erfeten die Gloffen, wo- 40 mit die gelehrteften Männer das fürtreflichte Wert geschmucht baben.

Abt. Eine Sammlung aller Gefete! pot! Da muffen auch 45

34 midt's b. - 42 vertrefflidite b.

wohl die geben Gebote brinne Reben.

Olearius.

Implicite wohl, nicht explicite.

MPL

Das mein ich auch, an und vor fich, ohne weitere Explication.

Bamberg. Und mas bas fconfte ift, fo tonnte, wie ihr fagt, ein Reich in ficherfter Rub und Frieden leben, wo es vollig eingeführt und recht gehandhabt murbe.

Olegrins. Chne Frage. Bamberg. Mae Doctores juris!

Olearius. 3d werd's zu rühmen wiffen. (Cie trinten.) Wollte Bott man iprace jo in meiner Baterftabt.

[45] Wbt. Bo fend ihr ber, hochgelahrter Berr ?

Olearius. Bon Frantfurt am Dain, Ihro Emineng ju bienen.

Bamberg.

Cieht ihr herrn ba nicht mob! angefdrieben? Bie fommt bas?

Olearius.

Celtjam genug! 36 mar ba meines Baters Erbichaft abgubolen; der Bobel hatte mich faft gesteinigt wie er borte ich feb ein Jurift.

MbL Bebute Gott!

Olearius.

Daber fommt's: ber Coop. Rechte unfundig find. Es gelangt niemand jur Burbe eines niemand jur Burbe eines Richters, als ber burch Alter Richters, als ber burch Alter und Erfahrung eine genaue

wohl bie zehen Gebote brinn jenn.

Clearius. Implicite wohl, nicht explicite.

[43] Abt. Das mehn ich 5 auch, an und bor fic, ohne weitere Explication.

Bifchoff. Und was bas iconfe ift, fo tonnte, wie ihr lagt, ein Reich in ficherfter 10 Rube und Frieden leben, wo es vollig eingeführt, und recht gebanbbabt marbe.

Dlearin S. Obne Frage.

Mle Doctores 15 Bijdoff. Auris!

Olearius. 36 werb's ju rühmen wiffen. (fie trinfen) Bollte Gott man fprache jo in meinem Baterland.

Mbt. Bo fepb ibr ber? Dochgelahrter Berr.

Dlearius. Bon Franffurt am Mayn. Ihro Emineng gn dienen.

Bifoff. Steht ihr herrn ba nicht wohl angefcrieben! Bie fommt bas?

Dlearius. Conberbar genug. 3d war ba, meines Baters 30 Erbicaft abzuholen, ber Babel hatte mich fast gesteinigt, wie er horte, ich jey ein Jurift.

Mbi. Behnte Gott!

[44] Olearius. Daber fommts. Der Schöppenfiul, ber Daber 85 penftuhl, ber in großem Anfehn in großem Anfehen weit um-weit umber fteht, ift mit lauter her fteht, ift mit lauter Leuten Leuten befett bie ber romifchen befett, die ber Romifchen Rechte Es gelangt 40 untundig find. und Erfahrung eine genaue

<sup>1</sup> jehn b. -- fommt baber. b. --15—36 Uber bas 40—**36**,12 find. Man glaubt, es feb genng, burd Aller und Erfahrung fich eine . . . . ber Stabt ju erwerben. Go werben nach allem herfommen und wenigen Statuten bie Barger und bie Rad ideit geridtet. Aenderung in b. feit geridtet. Ac

Renntniß des innern und außern Juftandes der Stadt, und eine flarte Urtheilstraft fich erworben das Bergangne auf das Bergangne auf das Gegenwärtige anzuwenden. So find die Schffen lebendige Archive, Chroniten, Gesehücher, alles in einem, und richten nach altem herfommen und wenigen Statuten ihre Burger und die Rachbarschaft.

Abt. Das ift wohl gut. [46] Clearius.

Aber lange nicht genug. Der Menichen Leben ift turz und in einer Generation lommen nicht alle Casus vor. Eine Sammlung solcher Fälle vieler Jahrhunderte ift unfer Gesethuch. Und dann ift der Wille und die Meinung der Menichen schwanzend; bem dauch heute das recht, was der andere morgen misbilligt, und so ift Berwirrung und Ungerechtigkeit unvermeidlich. Das alles bestimmen unfre Gesete. Und die Gesete find unveranderlich.

Abt. Das ift freilich beffer.

Liebetrant

Ihr send von Frankfurt, ich bin wohl da bekannt. Bei Kaiser Maximilians Krönung haben wir euern Bräutigams was vorgeschmaust. Euer Ram ift Clearius? Ich kenne so niemanden.

Olegrius.

Mein Bater hieß Cehlmann. Rur ben Mighand auf bem Titel meiner Lateinischen Schriften zu bermeiben, nannt ich mich, nach bem Beifpiel und anf Anrathen würdiger Rechtslehrer, Clearius. Renntniß bes innern und aufern Justandes der Stadt, und eine starte Urtheilstraft sich erworden hat, das Bergangene auf das Gegenwärtige anzuwenden. So sind die Echössen lebendige Urchive, Chroniden, Gesethücher, alles in Einem, und richten nach altem hersommen und wenigen Statuten 10 ihre Bürger, und die Rachbarscaft.

Abt. Das ift wohl gut.

Abt. Das ift freplich besier. [45] Clearins. Das er- 30 tennt der Pobel nicht, der, so gierig er auf Reuigleiten ift, das Reue höcht berabschenet, das ihn aus seinem Gleise leiten will, und wenn er sich 35 noch so sehr daburch verbessert. Sie halten den Juriften so arg als einen Berwirrer des Staats, einen Beutelschneider, und find wie rasend, daß sich dort keine 40 andauen.

Liebetraut. Ihr sehd von Frankfurt! Ich bin wohl ba betannt. Beh Kahser Mazimislians Arbnung haben wir euren 45 Bräutigams was vorgeschmaust. Euer Rame ift Clearius? Ich tenne so niemanden.

Olearius. Mein Bater hieß Dehlmann. Rur ben Mickland 50 auf bem Titel meiner lateinischen Schriften zu vermeiben, nennt ich mich, nach bem Behipiel und auf Anraihen wärbiger Rechts-lehrer, Olearius.

<sup>40</sup> rafend, wenn einer bort fid niebergulaffen gebenft, b.

Liebetraut.

Ihr thatet wohl, daß ihr euch Aberfettet. Gin Prophet gilt nichts in feinem Baterlande; es batt euch in eurer Mutteriprace auch fo geben tonnen.

Olegrins. Es war nicht barum.

[47] Liebetraut. Mile Dinge haben ein paar Urjagen.

Ein Prophet gilt nichts in

feinem Baterlanbe. Liebetraut.

Wift ihr auch warum, hochmurbiger herr? MbL

Beil er ba geboren und erzogen ift.

Liebetraut. Bohl. Das mag die eine Ur-

jach fenn. Die anbre ift: weil bei einer nabern Befannticaft mit benen herrn ber Rimbus Chr. murbigfeit und Beiligfeit megschwindet den uns eine neblige Ferne um fie herum lügt, und dann find's gang fleine Stumpfden Unidlitt.

Olearius. Es fceint, ibr fend bagu beftellt, Bahrheiten ju fagen.

Liebetrant

Beil ich's herz bazu hab, fo fehlt mir's nicht am Maul.

Olearius. Aber bod an Gefdidlichfeit fie wohl anzubringen.

Liebetrant Beficatorien find wohl angebracht wo fie gieben.

Dicarius.

Baber ertennt man an ber Courze, und nimmt [48] in ihrem Amt ihnen nichts Abel. Bur Borforge thatet ihr mobl wenn ihr eine Schellentappe triigt.

3br thatet Liebetraut. wohl, bağ 3hr euch überjettet. Ein Prophet gilt nichts in feinem Baterlande, es batt' ench in eurer Mutterfprach auch fo 5 geben tonnen.

Oleanius. Es war nicht barum.

MIle Dinge Liebetrant haben ein Baar Urjachen.

[46] Abt. Gin Brophet gilt nichts in feinem Baterland.

Liebetraut, Bift ihr aud warum, Sochwardiger Berr ?

Abi. Weil er da gebohren 15 und erzogen ift.

Liebetraut Bobl! Das mag die Gine Urface febn. Die andere ift: Weil ben einer naberen Befanntidaft mit benen 20 herrn, ber Rimbus von Ehr-würdigfeit und Beiligfeit wegfowindet, ben uns eine neblichte Gerne um fie berum lagt, und bann find fie gang fleine 25 Stumpfgen Unfolitt.

Olearius. Es fdeint ihr jepb bagu bestellt Babrbeiten zu fagen.

Beil id's 30 Liebetraut, herz dazu hab, so fehlt mirs nicht am Maul.

Dlearins. Aber bod an Gefdidlichleit fie wohl angubringen.

Liebetraut. Soropflopfe find wohl angebracht, wo fie pieben.

Olearius. Baber ertenut man an der Sourge, und nimmt 40 in ihrem Amt ihnen nichts abel. Bur Borforge ibatet ihr wohl, wenn ihr eine Schellentappe triiet.

We habt ihr promovirt? Es einmal ber Ginfall tam, baß ich gleid für bie redte Comiede ginge.

Olearius. Ihr fend febr verwegen.

Liebetraut Und ibr febr breit. Bamberg unt Gulb laden. Bamberg.

Bon was anders. Richt fo bitig, ihr herren! Bei Tifc geht alles brein. Ginen andern Discurs, Liebetrant.

Liebetraut. Begen Frantfurt liegt ein Ding über, beift Cachfenhaufen.

Dicarius (jum Bifdof.) Bas fpricht man bom Turfengug 3hro Bifcoflice Gnaben? Bamberg

Der Raifer hat nichts angelegners bor, als borerft bas Reich zu beruhigen, die Fehden abzuichaffen und bas Anfehn ber Berichte ju befestigen ; bann, fagt man, wird er perfonlich gegen bie Feinde bes Reichs und ber Chriftenheit ziehen. Sest machen ihm feine Privathandel noch ju thun, und das Reich ift trut ein vierzig Landfriedens noch immer eine [49] Morbergrube. Franten, Schwaben, ber obere Abein und bie angrangenden Länder werben von übermuthigen und fühnen Rittern verheert. Frang Sidingen, Dans Gelbig mit bem einem Bug, Gottfried Don Berlichingen mit ber eifernen Band, fpotten in diefen Gegenben bem Raiferliden Unfehn.

Ja, wenn Ihro Majestät nicht bald baju thun, jo fteden einen die Rerl am End in Sad.

Liebetraut. Das müßt ein elephantischer Ries fenn, ber bas Weinfag von Buld in Gad ichieben wollte.

[47] Liebetraut. Bohabt ift nur gur Rachfrage, wenn mir ihr promovirt? Es ift nur gur Radfrage, wenn mir einmal ber Einfall fame, daß ich gleich bor bie rechte Somiebe ginge.

> Olcarius. Ihr fend berwegen.

> Liebetraut. Und ihr sehr breit. (Bifcoff und Abt lacen.)

Bischoff. Bon was anders 10 - Richt jo bitig ihr herrn. Ben Tifd geht alles brein. -Ginen andern Difcours, Liebetrout.

Liebetraut, Gegen Frant- 15 furt liegt ein Ding über, beißt Sachjenhaußen

Clear. (gum Bijchoff.) 28as fpricht man bom Turfengug, 3hro Bijcofflice Gnaben?

Bifcoff. Der Rapfer bat nichts angelegners, als vor erft das Reich zu beruhigen, die Behden abzufchaffen, und das Anfehn der Gerichte zu befestigen. 25 Dann, fagt man, wird er per-fonlich gegen bie Feinbe bes Reichs und ber Chriftenbeit gieben. Bett maden ibm feine Privathändel noch zn thun, und 30 bas Reich ift, trot ein vierzig Landfriedens, noch immer eine Mördergrube. Franten, Echma-ben, ber Oberrhein und bie angrangende Lanber, [48] werben 35 bon übermuthigen und fühnen Rittern verheeret: Cidingen, Gelbig mit bem einen fuß, Berlichingen mit ber eifernen hand, spotten in biefen Ge- 40 genben des Rayserlichen Unfebens -

Abt. 3a, wenn Ihro Dajeftat nicht balb bargu thun; jo fteden einen bie Rerl am 45 End in Sad.

Liebetraut. Das müßt ein Rerl fenn, ber bas Beinfaß bon gulb in ben Sad foieben 50 molite.

<sup>- 20 3</sup>jes gari 13 Discarrs b. b. - 32 Sanbfriel 34—35 angrängenben b. Einem b. — 46 bags b.

. . .

Bamberg.
Besonders ift der Letzte seit viel Jahren mein unversöhnlicher Heind und molestirt mich unsäglich; aber es soll nicht lange währen, hoff ich. Der Raiser hält jetzo seinen hof zu Augsdurg. Sodald Abelbert von Beislingen zurück sommt, will ich ihn bitten die Sache zu betreiben. Herr Doctor, wenn ihr die Ansunft dieses Rannes erwartet, werbet ihr ench freuen, den ebeschen, verschändigken und angenehmsten Ritter in Einer Person zu sehen.

Olearius. Es muß ein fürtrefflicher Mann sehn, der solche Lobeserhebungen aus solch einem Munde verdient.

Liebetraut. Er ift auf feiner Afabemie gewesen.

[50] Bamberg. Das wiffen wir. Liebetraut

3ch fag's auch nur für die Unwiffenden. Es ift ein fürtrefflicher Mann, hat wenig feines Gleichen. Und wenn er nie an hof gefommen wäre, tonnt er unvergleichlich geworben febn.

Bamberg. 3hr wift nicht was ihr rebt, ber hof ift fein Element.

Liebetrant. Richt wiffen was man rebt und nicht verftanden werben tommt auf Eins naus.

Bamberg. Ihr febb ein unnüter Gefell. (Die Bebienten laufen an's Fenfter.)

Was gibt's ?

Ein Bebienter.

Eben reitet Farber, Weislingens Anecht, jum Schlofthor
berein.

Bamberg.

Bischoff. Besonders ift biefer legtere feit vielen Jahren mein undersohnlicher Feind, und moleftirt mich unschaftlich, aber es soll nicht lang mehr währen, bhost ich. Der Kahser halt jest seinen Hof zu Ausspurg. Wir haben unsere Maasregeln genommen, es tann uns nicht sehlen. — herr Dottor, lennt 10 ihr Abelberten-von Weislingen?

Olearins. Rein, Ihro Eminen.
Bifdoff. Wenn ihr bie Anfunft biefes Mann's erwartet, 15 werbet ihr euch freuen, ben ebel-ften, berftänbigften und angenehuften Mitter in einer Bersion zu feben.

Olearius. Es muß ein 20 fürtresticher Mann febn, ber folde Lobeserhebungen aus fold einem Munde verbient.

[49] Liebetraut. Er ift auf teiner Atabemie gewesen. 2

Bifooff. Das wiffen wir.

(Die Bebienten laufen ans Fenfter.)

Bifoff. Bas giebts?

Ein Bedienter. Eben 30 reit Farber Beislingens Anecht jum Schlofthor herein.

<sup>2</sup> ber legtere b. - 21 vortreffe ficher b.

Seht, was er bringt. Er wird ibn melben. (Liebetrant geht. Gie fteben auf und trinten noch eine.)

Liebetraut tommt jurad.

Bamberg. Bas für Radrichten ?

[51] Liebetrant 36 wollt es mußt fie euch

ein andrer fagen : Beislingen ift gefangen.

Bamberg. CPI

Liebetraut

Berlicbingen bat ibn, euern Mardorf weggenommen. Einer ift entronnen euch's angujagen. Mbt.

Gine Siobspoft. Diearins. Es thut mir bon Bergen leib.

Bamberg. 36 will ben Rnecht feben. Bringt ihn herauf. 3ch will ihn felbft fprechen; bringt ibn in mein Cabinet. (Mb.)

Mbt (fest Ra). Roch ein Glas! (Die Rnechte

Olearins. Belieben 3hro hochwurden eine fleine Promenade in ben Post Garten ju machen? coenam stabis seu passus mille meabis.

Liebetraut. Bahrhaftig bas Sigen ift Ihnen nicht gefund. Sie friegen nod einen Solagfluß.

Mbt (bebt fic anf). [52] Liebetraut (vor \$4). citium forgen.

Bijooff. Seht was er bringt, er wird ihn melben. (Liebetraut geht. Sie ftehn auf und trinfen noch eins.) (Liebetraut fommt gurid.)

Bifchoff. Bas vor Racrichten ?

Liebetraut. 36 wollt es mußt fie euch ein andrer fagen. Weislingen ift gefangen.

Bijooff. D!

Liebetraut. Berlichingen Bagen und brey Anechte bei hat ihn und brey Anechte bey haslad weggenommen. Giner ift entronnen euch's anzujagen. 15

Abt. Gine Diobs Boft!

Dlearius. Es thut mir von Bergen leib.

Bijchoff. 3ch will ben Anecht fehn, bringt ibn herauf 20 — 3ch will ihn felbft fprechen. Bringt ibn in mein Cabinet. (ab.)

[50] Abi. (fest fic.) Roch einen Colud. (Die Ancote 25 identen ein.)

Olearius. Belieben 3hro Dodwurben nicht eine fleine Bromenabe in ben Garten gu machen? Post coenam stabis 30 ecu passus mille meabis.

Liebetraut. BBahrhaftig, das Sizen ift ihnen nicht gelund. Sie triegen noch ein Solagius.

(Abt hebt fich auf.) Liebetraut. (vor fic) Bann Wenn ich ihn nur braufen ich ihn nur brauffen hab, will ich ihm furs Exer- ich ihm vors Exercitium forgen. (gehn ab.)

6 ffir b. - 34 nod einen 36 b. 38 ffir's b.

Jaxthaufen.

A.

## Maria. Abelbert. Maria

3hr liebt mid, fagt ihr. 3d glaub es gern, und hoffe mit euch gludlich zu febn, und euch gludlich zu machen.

### Mbelbert.

36 fühle nichts, als nur baß ich gang bein bin.

(Er umarmt fie.)

Maria.

36 bitt euch, laft mich. Einen Ruß hab ich euch jum Gottespfennig erlaubt; ihr fcheint aber icon von dem Befit nehmen zu wollen, was nur unter Bedingungen euer eigen ift.

### Mbelbert.

Ihr fepb zu ftreng, Maria. Unschuldige Liebe erfreut die Gottheit flatt fie zu beleidigen.

### Maria.

Es fep! aber ich bin nicht baburch erbaut. Man lehrte mich: Liebtojungen feb'n wie Ketten, ftark durch ihre Berwandtschaft, und Mädchen wenn fie liebten feh'n schwächer als Simjon nach dem Berluft seiner Loden.

[53] Abelbert. Ber lebrie euch bas?

### Maria.

Die Aebtissin meines Alosters. Bis in mein sechzehntes Jahr war ich bei ihr und nur mit euch empfind ich das Glüd das ich in ihrem Umgang empsand. Sie hatte geliebt, und durfte reden. Sie hatte ein herz voll Empfindung! Sie war eine fürtressiche Frau.

Jagthaufen.

Maria. Beislingen,

Maria. Ihr liebt mich, jagt ihr. Ich glaub es gerne, und hoffe mit euch glüdlich zu fehn, und euch glüdlich zu machen.

5

Beislingen. 3ch fühle nichts, als nur daß ich ganz dein bin. (er umarmt fie.) 10

Maria. Ich bitte euch laft mich. Einen Kuß hab ich euch zum Gott'spfenning erlaubt, ihr icheinet aber fcon von dem Beitz nehmen zu wollen, was nur 15 unter Bedingungen euer ift.

[51] Beislingen. 3hr sepb zu ftreng Maria! Unschuldige Liebe erfreut die Gottheit, flatt sie zu beleibigen. 20

Maria. Es fet! Aber ich bin nicht dadurch erbaut. Man lehrte mich: Liebtofungen feben wie Aetten ftart durch ihre Berwandschaft, und Mädgen, wenn 25 fie liebten, feyen schwächer als Simfon nach dem Berluft seiner Loden.

Weislingen. Wer lehrte euch das?

Maria. Die Abtifin meines Alosters. Bis in mein sechzehnt Jahr war ich ben ihr, und nur mit euch empfind ich des. Clad das ich in ihrem Umgang ge- 35 noh. Sie hatte geliebt, und durfte reben. Sie hatte ein herz voll Empfindung! Sie war eine fürtresliche Fran.

18 Gettäpfennig B'. — 25 Mabe den b. — 31 Mebilffin b. — 32 fede gehntes b. — 89 vortreffliche b.

[30 -] Bweyter Aufzug.

(3 a gi haufen.) (Bimmer.)

Maria, Beislingen.

Maria. Ihr liebt mich, 5 fagt ihr. Ich glaub es gern und hoffe mit euch gludlich zu febn, und euch gludlich zu machen.

Beislingen. 36 fible 10 nichts als nur bag ich gang bein bin. (Bill fie umarmen.)

Maria. Ich bitte euch last mich! — bem Brautigam zum Gottespfennig einen Kuß zu er- 15 lauben mag wohl angehen; ich habe mich nicht geweigert; boch Kiffe zu wiederholen geziemt nur dem Gatten.

Beislingen. 3hr fehb 20 zu ftreng, Maria! Uniculdige Liebe erfreut die Gottheit, fatt fie zu beleidigen.

Maria. Segt fie nur im 'fiillen herzen, [30 '] bamit fie 25 rein bleibe.

<sup>3</sup> Bimmer. Erfter Auftritt D. -

Abelbert.

Da glich fie bir. (Er nimmt thre hand.) Wie foll ich bir banten, bag bir mein Unglud gu herzen ging, bag bu mir bas liebe herz ichentleft, allen Berluft mir zu ersetzen.

Maria (31ch ihre dand 3urud.)
Laft mich! tonnt ihr nicht reden ohne mich anzurühren? Wenn Gott Unglud über uns sendet gleicht er einem erfahrnen Landmann, der den Busen seines Mers mit der schaftlen Pflugsicher serreift um ihn himmlischen Samen und Einfüssen zu öffnen. Ach da wächst untern schannen Arautlein, das Stäublein Milleiden. Ihr has Stäublein Milleiden. Ihr habes es keimen gesehen, und nun trägt es die schonken Blüthen der Liebe; sie siehn im vollen Miller

Abelbert. Meine füße Blume!

Maria. Meine Mebtiffin berglich bie Lieb auch oft ben Bluthen. Beh bem! rief fie oft, ber fie bricht. Er [54] bat ben Samen pon taufend Gludjeligfeiten gerftoret. Ginen Augenblid Genuß, und fie wellt hinweg und wird bingeworfen, in einem verachteten Bintel ju berborren und gu verfaulen. Bene reifenbe Frudte, rief fie mit Entsudung, jene Bruchte, meine Rinder, fie fubren fattigenden Genuß für uns und unfere Rachtommen in ihrem Bujen. 3ch weiß es noch, es war im Carten an einem Commerabend; ihre Augen waren boll Feuer. Auf Einmal ward fie bufter, fie blingte Thranen aus ben Angenwinteln und ging eilend nach ihrer Belle.

Wie wird mir's werben, wenn ich dich verlaffen foll!

Maria. Ein bifchen eng, hoff ich, benn ich weiß wie mir's fenn wirb. Aber ibr folt fort. 3ch warte mit Schmerzen auf euren Rnecht ben ibr nach Bamberg gefchidt habt. 3ch will nicht langer unter Einem Dach mit end febn.

Da glich fie bir. (Er nimmt Beislingen. Da glich ihre Danb.) Bie foll ich bir ban- fie bir! (er nimmt ihre Danb)

Bie wird mirs werben, wenn

Maria. (gieht ihre hand gurtid) Gin bifgen eng hoff ich, benn .ich weiß wie's mir fenn wird. Aber ihr follt fort.

Beislingen. Obe wohnt fic auf ewig! (Er nimm thre banb.)

Bie wirb mirs werben, wenn ich euch verlaffen foll! Raria. Glebt ihre Sand me

Maria. Glest thre hand merad.) Ein bischen eng, hoffe ich; benn ich weiß, wie's mir fenn wird. Aber ihr follt fort.

Abelbert. Traut ihr mir nicht mehr Berftanb ju?

Maria.

Berftand ? Bas thut ber jur Cache. Benn meine Mebtiffin guten humors war, pflegte fie ju fagen : Butet euch, ihr Rinber, für ben Mannsleuten überhaupt nicht so sehr, als wenn fie Liebhaber ober gar Brautigams geworben find. Gie baben Ctunben ber Entrudung, um nichts harteres zu fagen; [55] flieht sobald ihr mertt, das der Barogismus tommt. Und da fagte fie uns bie Epmptome. 36 will fie euch nicht wieber jagen, um euch nicht ju lächerlich und vielleicht gar bos ju machen. Dann fagte fie : hutet euch nur alsbann an ihren Berftand zu appelliren; er ichläft fo tief in ber Materie, bag ihr ihn mit allem Gefchrei ber Priefter Baals nicht erweden würbet, und fo weiter. 3ch dant ihr erft jego, da ich ihre Lehren verfteben lerne, baß fie uns, ob fie uns gleich nicht fart machen tonnte, wenigftens por-fichtig gemacht bat.

Mbelbert Eure hochwürdige Frau icheint die Claffen ziemlich paffirt zu

Maria.

Das ift eine lieblofe Anmertung. Sabt ihr nie bemertt, daß eine einzige eigene Erfabrung uns eine Menge frember benuten lebrt ?

Beisling. 3a, meine Theuerfte und ich will. Denn Beisling. ich fühle, welche Geeligleiten ich mir burd [52] biefes Opfer erwerbe. Gefegnet fep bein Bruder, und ber Tag an dem

er auszog mich zu fangen. Maria. Gein herz war boll hoffnung für ihn und bid. Rebt wohl! fagt er bep'm Ab- 10 fcieb, ich will feben bag ich ibn wieber finbe.

Beislingen. Er hats. Bie wünscht ich bie Berwaltung meiner Guter und ihre Gider- 15 heit, nicht burch bas leibige Sofleben fo verfaumt zu haben. Du tonnteft gleich bie meinige fenn.

Maria. Auch ber Auficub 20

hat feine Freuden. Beislingen. nicht Maria, ich muß fonft fürdten bu empfindeft weniger ftart als ich. Doch ich bufe verbient, 25 und ichmindet nicht alle Entfagung gegen ben himmel voll Musfichten. Gang ber beine gu fenn, nur in bir und bem Rreis bon Guten ju leben, bon ber 80 Belt entfernt, getreunt, alle

4 bief b. - 25-28 verbient, un welche hoffnungen werben mich er jebem Schritte begleiten. Gang b. - 29 Rreife b.

Beislingen. Ja meine Theuerfte, und ich will. Denn ich fühle, welche Geligfeiten ich mir burd biefes Opfer erwerbe. Gefegnet fen bein Bruber, unb ber Tag an bem er auszog mich zu fangen.

Maria. Cein herz war voll hoffnung für ihn und bid. Lebt wohl! fagt' er benn Mb- 10 foied, ich will feben, daß ich ihn wieder finde.

Beislingen. Go ift cs gemorben.

Maria. Bie fonntet ihr 15 euch jemals entzwegen?

Beislingen. And bas wird mir nun gang flar! In Deiner Gegenwart Aber-[31 -] blid ich ruhig mein Leben. D! 90 warum blieb ich gurud als er nach Brabant zog, er bilbete fich zum Arieger, ich zum Weit-mann, und als er zurücklam, gesteh ichs nur, bas ftrenge, 25 barice, turz gebundene Weien fiel mir laftig. Da mieb ich ibn, wir murben faller, wir trennten uns, ein andrer Rreis umfolog mid, wir wirften 30 gegeneinanber und wir wurden ffeinde. Run aber ift burch bich auf einmal alles wieber bergeftellt.

Maria. Bur allgemeinen 25 Freube.

Beislingen. Bare bod . auch bem Mengern schnell wie bem Innern geholfen! Bie sehr wünsch' ich die Berwaltung 40 meiner Guter und ihr Gebeiben nicht im Beltleben jo verfaumt ju haben. Du tonnteft gleich bie Meine fenn. Um anbrer willen hab ich eignes hintan- 45 gefett.

Maria. Auch ber Auffcub

hat seine Freuden. [31 b] Le eislingen. Sa das nicht, Maria! ich muß fouft 50 fürchten bu empfindeft weniger ftart als ich. Doch ich bage verbient! Und ichwindet nicht alle Entjagung gegen Diefen himmel voll Aussichten! Gang 55 ber Deine zu febn, nur in bir und bem Rreis bon Guten ju leben; bon ber Welt entfernt,

<sup>15-34</sup> Maria. Bie Toustet ... wieber hergeftellt. in CD gestriche

### Gottfrieb (tommt.)

Euer Ancht ift wieder da. Er konnte für Müdigkeit und hunger kaum etwas vordringen. Meine Fran gibt ihm zu effen. So viel hab ich verstanden: der Bischo will den Anaden nicht herausgeben; es sollen Kaiserliche Commissarii ernannt, ein Tag ausgesetzt werden, wo die Sache denn verglichen werden mag. Dem seh wie ihm wolle, Abelbert, ihr sehd frei! Ich verlange nichts als eure hand, daß ihr installige meinen Feinden weder öffentlich noch heimlich Borschub thun wollt.

[56] Abelbert. Dier faß ich eure hand. Laßt von diesem Augenblid an Freundschaft und Bertrauen, gleich einem ewigen Geset der Ratur, unveränderlich unter uns sehn. Erlaubt mir zugleich diese hand zu fassen, (er nimmt Rariens hant) und den Besit des edelsten Frauleins.

Gottfried.
· Darf ich ja für euch sagen?

Maria.

Bestimmt meine Antwort nach seinem Werthe, und nach dem Werthe seiner Berbindung mit euch.

Cottfrieb.

Und nach ber Starte ber Reigung meiner Schwester. Du brauchst nicht roth zu werben, beine Blide sind Beweis genug. Ja benn, Beislingen. Gebt euch die Hande in freund und Bruder! — Ich bante bir, Schwester! du tannst mehr als hanf spinnen; du haft einen haben gedreht diesen Paradiesbogel zu fessell. Du siehst nicht

B.

Bonne ju genießen die so zweh herzen einander gewähren; was ift die Gnade des Fürsten, was der Bedjall der Welt gegen diese einsage Glüdseligkeit. Ich pabe viel gehofft und gewülnscht, das wiederfährt mir über alles hoffen und Bunfchen.

## [53] Göt (fommt.)

Bot. Guer Anab ift wieder 10 ba. Er tonnte por Dubigfeit und hunger taum eimas borbringen. Meine Frau giebt ihm ju effen. Co viel hab ich berftanben, ber Bifcoff will ben 15 Anaben nicht heraus geben, es follen Ranferliche Commiffarien ernannt, und ein Tag ausgesett werben, wo die Cache benn verglichen werben mag. Dem feb 20 wie ihm wolle, Abelbert, ihr fend fren, ich verlange weiter nichts als eure Sand, daß ihr instunftige meinen Feinden weder öffentlich noch heimlich 25 Boridub thun wollt.

Beislingen. Dier faß ich eure hand. Laft von biefem Augenblid an Freundschaft und Bertrauen gleich einem ewigen SO Gefet ber Ratur unveranderlich unter uns fenn. Erlaubt mir zugleich, biefe hand zu faffen. (Er nimmt Rariens hand;) Und ben Befit des ebelften 35 Frauleins.

Gog. Darf ich ja fitt euch fagen ?

Maria. Bestimmt meine Antwort nach dem Werthe seiner 40 Berbindung mit euch.

Gos. Es ift ein Glud, daß unsere Bortheile diesmal mit einander gehn. Du brauchk nicht roth [54] zu werden. Teine 45 Blide find Beweis genug. Ja benn Weislingen! Gebt euch die hande, und so sprech ich Amen! - Mein Freund und Bruder! Ich dannte dir Schweiter! 50 Du kannt mehr als hanf spinnnen. Du haft einen Faden gedreht biesen Paradiesvogel zu sessen. Du siehk nicht gang

getrennt, alle Wonne ju geniegen, die fo zwen herzen einander gewähren! 3ch habe viel gehöfft und gewünscht, das wiederfahrt mir über alles hoffen und Wunfchen.

## 3weiter Anftritt.

Die Borigen. Got.
Got. Euer Anab' ift wieber
ba. Bring er was er wolle, 10
Abelbert, ihr fepb freb! 3ch
verlange weiter nichts als eure
hand, baß ihr ins fünftige
meinen Feinden, weber öffentlich noch heimlich, Borfcub 15
thun wollt.

[32°] Beislingen. hier faßich eure hand. Laßt, von diefem Augenblid an, Freundicaft
und Bertrauen, gleich einem 20
ewigen Geset ber Ratur, unveränderlich unter uns sehn.
Erlaubt mir zugleich, diese hand.)
Und den Besitz bes edelsten 25
Fräuleins.

Got. Darf ich ja für euch fagen ?

Maria. Beftimmt meine Antwort nach bem Werthe feiner 30 Berbindung mit euch.

Gog. Es ift ein Glud, daß unfere Bortheile dießmal mit einander geben. Du brauchk nicht roth zu werben, beine 85 Blide find Beweiß genug. Ja benn, Weislingen! Gebt euch die habe, und so sprech ich Amen! Mein Freund und Bruber! Ich dante die hanf pinenen. Du hast auch einen Faden gedreht, diesen Paradiesvogel zu fessen. Du fiehk nicht gang

19 bann b. — 39—41 Maria. Benn ihr es mit mir fagt. b.

A Series D.

rufen. Elifabeth!

Ich — ! bin ganz glüdlich ; was ich nur in Traumen hoffte, feb ich und bin wie traumenb. Ab! nun ift mein Traum aus. 3ch traumt heute Racht : ich gab bir

meine rechte eiferne Band und bu hielteft mich fo feft, baß fie aus ben Armichienen ging wie abgebrochen. 36 erichrad und

wachte brüber auf. 3d hatt nur fortiraumen follen, ba wurd ich gefehen haben, wie bu mir eine neue lebendige Sand an-[57] festeft. Du follft mir jeto fort, bein Solog und beine

Buter in bollfommenen Stanb ju fegen. Der berbammte hof bat dic beides verläumen machen. Ich muß meine Frau rufen.

Maria. Dein Bruber ift in voller Freube.

Elijabeth!

Abelbert. Und boch burft ich ihm ben Rang ftreitig machen.

Gottfrieb. Du wirft anmuthig wohnen.

Maria. Franten ift ein gefegnetes Land.

Mbelbert. Und ich barf mohl fagen, mein Schloß liegt in ber gefegnetften und anmuthigften Begenb.

Cottfrieb. Das burft ihr, und ich will's behaupten. Dier fließt ber Main, und allmählich hebt ber Berg an, ber mit Medern und Meinbergen belleibet, bon eurem Coloffe getront wird; jenfeit -

Elijabeth (tomm). Bas fcafft ibr?

Bas fehlt bir ! freb! Bas fehlt bir ? 34 bin gang gludlich; was ich nur traumend hofte, feb ich, und bin wie traument. Ach! nun ift mein Traum aus. Dir 5 **Mø!** wars heute Racht, ich gab bir meine rechte eiferne Canb, und du hielteft mich fo feft, baß fie

aus ben Armidienen gieng wie abgebrochen. 36 erfdrad und 10 machte brüber auf. 36 hatte nur fort traumen follen, ba wurd ich gefehen haben, wie bu mir eine neue lebenbige Banb anfetteft. - Du fout mir jego 15

36 muß meiner Frau rufen. 20 Glifabeth! Maria. Dein Bruber ift in voller Freube.

fort, bein Schlog und beine Guter in vollommenen Ctanb

ju feten. Der verbammte bof

hat dich bendes verfaumen machen.

Beislingen. Und dech barf ich ihm ben Rang freitig 25 maden.

Got. Du wirft anmuthig mobnen. [55] Daria. Franten ift

ein gejegnetes Lanb. Beislingen. Und ich darf mohl fagen, mein Echlog liegt in ber gefegnetften und anmuthigften Gegend.

Got. Das durft ihr, und 85 ich wills behaupten. Dier fließt ber Dann, und allmählich hebt ber Berg an, ber mit Medern und Beinbergen befleibet von eurem Solog gefront wirb, 40 bann biegt fich ber Blug ichnell um die Gde hinter dem Beljen eures Echloffes bin. Die Benfter des großen Caals geben fteil herab auf's Waffer, eine 45 Ausfict viel Stunden weit.

Elifabeth (fommt.) Elifabeth. Bas fcafft ibr?

1 free, Abelbert Be & b. - 15

frey Woelbert! Bas fehlt bir ? 36 - bin gang [82b] glad-lich; was ich nur traumenb hoffte, feb ich, und bin wie traumenb. Ach! nun geht mein Traum aus. Dir wars beute Racht, ich gab bir meine rechte eiferne Sand, und bu hielteft mich fo feft, bag fie aus ben Armidienen ging, wie abge- 10 brochen. Ich erichtad und wachte barüber auf. Ich hätte nun fortitäumen follen, ba würde ich gefehen haben, wie bu mir eine neue lebendige Gand an- 15 fetteft. - 3d muß meine Frau

Daria. Mein Bruber ift in voller Freude.

Beislingen. Und dod 20 barf ich ihm ben Rang ftreitig maden. Gog. Du wirft anmuthig

wohnen. Maria. Franten ift ein 25 gefegnetes Lanb.

Weislingen. Und ich barf wohl fagen, mein Echlof liegt in ber gefegnetften und anmuthigften Gegenb.

Sog. Das dürft ihr und ich wills be-[34 \*]haupten. Dier flickt der Mann und allmählig bebt ber Berg an, ber mit Medern und Beinbergen betleibet von 35 eurem Eolog gefront wirb; bann biegt fic ber Blug ionell um die Ede hinter bem Felfen bin. Die Fenfter bes großen Saales geben fteil berab aufs 40 Baffer, eine Musficht viele Ctunben weit.

Dritter Auftritt. Die Borigen. Elisabet**h**. Elifabeth. Bas foafft ibr? 45

<sup>11—12</sup> und erwacte barüber. 34 hötte nur D. — 33 allmählich D. — 43 Auf Bette 34 a untere Hälfte ist ein Zeddel [33] aufgeliebt, beschrieben von Goethes Hand: Deits ter Auftritt . . . wieber nad Bar - 44 Borige D.

Cottfrieb.

Du fouft beine Banb auch bazugeben, und fagen: Gott fegn euch! Sie find ein Raar.

Elifabeth. So gejowind? Bottfrieb.

Aber bod nicht unvermutbet.

[58] Elifabeth. Doctet ihr euch immer fo nach ihr febnen als bisher ba ihr um fie warbt; und bann möget ihr fo glüdlich fenn als ihr fie lieb behaltet.

Mbelbert Amen! 36 begebre fein Glud als unter Diefem Titel.

Bog. Du fouft beine Danb

auch bargu geben, und fagen: Gott jegne cuch. Sie find ein

Elifabeth. So gefdwinb! 5

BBk. Aber nicht unvermuthet.

Elifabeth. Möget ihr euch fo immer nach ibr febnen, als bisher ba ihr um fie marbt. 10 Und bann! Mögtet ihr fo gludlich fenn, als ihr fie lieb behaltet.

Beislingen. Amen! 36 begehre fein Glud, als unter Diefem Titel.

Bog. Du folift beine Banb auch bargu geben, und fagen : Gott fegne euch! Sie find ein Baar.

Elifabeth. Go geichwind? 5

Bot. Aber nicht unvermutbet. Ja Frauen, ihr könnt, ihr sollt alles wiffen. Schon ift ein Anecht fort, bem Bifcoff ein Schreiben zu bringen. Abelbert 10 fündigt ihm den Dienft auf, ohne ihm eben Gebb angufunbigen. 3ch lob ibn, bag ers [34b] thun fonnte. Berreißt man fie nicht auf einmal, fo 15 wird man folde Retten uimmer los.

Elisabeth. Und so send ihr benn gang ber eurige wieber, gang ber unfrige! Möget 20 ibr euch immer fo nach ibr fehnen, als ba ihr um fie marbt. Möget ihr fo gludlich fenn als ihr fie lieb behaltet.

Beislingen. Amen. 36 25 verlange fein Glud als unter 15 Diefem Titel.

Dann ist Ja Frinen .... Bams berg durchgestrichen. Dafür: 6-21 Gep. Aber nicht unvermnibet. Ja

Gog. Aber nicht unvermutbet. 3a frauen, ihr fennt, ihr follt alles wiffen, Arelbert begiebt fich vor allen Dingen jurud nach Bamberg.
Rarte. Bieber nach Bamberg.
Gog. awir baben es überlegt, er brancht nichts binterrude 3u thun. Offen und mit Chren trennt er fich vom Difcoff als ein freder Annanches findet er zu beforgen für fich und aufer findet er zu beforgen fur fich und auches findet er zu beforgen far fich und aber den fendere findet er zu beforgen far fich und aber und anbre.

Glifabeth. Unb fo febb ihr benn gang ber eurige wieber, gang ber unfe tige?

Beielingen. Für bie Ewigfeit. Elifabeth. Miget ihr end . . . . Aenderung in CD.

Aenderung in Co.

2 taju D. — 18—19 Im Manuscript ist je und bens durchgestrichen. Dafür von Goethes Hand: 3k Ewigfeit. durchgestrich

2 baju b. - 11 Mödiet b.

Cottfrieb.

Der Brantigam, meine liebe Fran, thut eine Meife; benn Die große Beranberung gieht viele geringe nach fich. Er entfernt fic vorerft vom Bijcof. licen hofe, um diefe Freundfcaft nach und nach erfalten gu laffen ; bann reift er feine Guter eigennütigen Bachtern aus ben Sanden. Und -Rommt meine Schwefter, fommt Elifabeth, wir wollen ihn affein laffen: fein Anecht bat ohne Zweifel geheime Auftrage an ihn.

Mbelbert Richts, als was ihr wiffen barft.

Cottfrieb.

36 bin nicht neugierig. Franfen und Comaben! ihr fend nun verfdwifterter als jemals. Wie wollen wir benen gurften balten ! (Die Drep gehen.)

Mbelbert. D warum bin ich nicht fo frei wie bu! Gottfrieb, Gott-Richtigleit gang. Abzuhangen! Gin verbammics Wort, und boch [59] icheint es als wenn ich bazu bestimmt ware. 3ch entfernte mich von Gottfrieben um frei gu fenn, und jett fühl ich erft wie fehr ich von benen fleinen Menschen abhange die ich ju regieren ichien. 3ch will Bamberg nicht mehr fehn. 3ch will mit allen brechen und frei fenn. Gottfried! Gottfried! bu allein bift frei, beffen große Seele fich felbft genug ift und weber zu gehorchen noch zu herrichen braucht um etwas ju fenn.

Frang (tritt auf). Sott gruß euch, geftrenger Frang. Gott grus euch ge-herr! 3d bring euch fo biel ftrenger herr! 3ch bring euch

[56] 684. Der Brantigen meine liebe Fran, thut eine fleine Meife, benn bie große Beranberung zieht viel geringe nad fid. Er entfernt fid guerft bom Bifcoflicen fof, um diefe Freundichaft nach und auch erfalten zu laffen. Dann reift er feine Guter eigennütigen Bachtern aus ben Sanben. Unb 10 fommt Edwefter, fomm Elifabeth! Bir wollen ibn allein laffen. Cein Anab bat ohne Zweifel gebeime Auftrage an in

Beislingen. Ridts als was ihr wiffen bürft.

Got. Braudts nicht. Franfen und Edwaben! 3hr fenb nun verichwifterter als jemals. 20 Bie wollen wir denen garften ben Daumen auf bem Mug ben Danmen auf bem Ang balten. (Die brey gebn)

Beislingen. Gott im himmel! tonnteft bu mir Un- 25 fried! vor bir fühl ich meine wurdigen fold eine Geeligleit bereiten. Es ift ju viel für mein herz. Bie ich bou ben elenben Menfchen abhieng bie ich ju beberrichen glaubte, von 80 ben Bliden bes Fürften, bon bem ehrerbietigen Bebfall umber. Bot theurer Got baft mich mir felbft wieber gegeben, und Maria bu vollendeft meine 35 Sinnekanderung. 3ch fühle mich fo freb wie in beiterer Luft. Bamberg will ich nicht mehr fe-[57]ben, will alle bie foand-liche Berbindungen burchfonei- 40 ben, die mich unter mir felbft hielten. Dein Berg erweitert fic, hier ift tein bejowerliches Streben nach verfagter Große. Co gewiß ift ber allein glud- 45 lich und groß, ber weber gu berrichen noch gu gehorchen braucht um etwas zu febn.

Franz (tritt auf.)

Frang. Sott gras euch ge- 50

Git. Der Brautigam, liebe frauen, bereift jett bor affen Dingen feine Gater; auch mit Farften und herren muß er neue Berbinbungen anfnapfen, Alle bie mir pugethen find empfangen ihn mit offenen Armen. Die fconften Lanbereben reift er eigennutigen Berwaltern aus ben hanben, 10 Und - Romm Edwefter, fomm Elifabeth! Bir wollen ihn affein laffen, bat er ungeftort vernehme, [36 \*] was fein Anabe bringt.

Beislingen. Gewif nichts, als was ihr boren burft.

Got. Braudit nicht. Franten und Edwaben! 36r jebb nun verfdwifterter als je- 20 mals. (Mb mit Giffabet) unb Raria.)

## Bierter Auftritt.

Gott im Beislingen. himmel! tonnteft bu mir Unwardigen fold eine Celigleit 25 bereiten! Es ift guviel fitt mein Berg! Bie ich von Menfchen abhing, Die ich zu beherrichen glaubie, von ben Bliden bes Fürften, von bem ehrerbietigen 80 Benfall umber. Git, theurer Got, bu haft mid mir felbft wieber gegeben, unb Maria, bu vollendeft meine Ginnesanberung. 3ch fuble mid fo frey 35 wie in heiterer Luft. Bamberg will ich nicht mehr feben, will alle die lästigen Berbinbungen burchichneiben, Die [36 b] mich unter mir felbft hielten. Rein 40 Berg erweitert fich! hier ift fein befdwerliches Streben nach verfagter Große. Go gewiß ift ber allein gludlich und grot, ber weber ju berrichen noch ju 45 gehorden braudt, um etwas ju fenn.

Fünfter Auftritt.

Beislingen. Frang. Frang. Gott gruß euch, ge- 50 ftrenger herr! 36 bring euch

<sup>21</sup> wir ben b. - 33 bu baft b.

<sup>1-3</sup> Er Sereift feine Giter. Mud . . . Aenderung in O; Dann be-reist er feine Piter. And D.

Grüße, daß ich nicht weiß wo angufangen. Bamberg und gehn Meilen in Die Runbe entbicten euch ein taufendfaces Gott gruß euch.

Mbelbert Billfommen Frang! Bas bringft bu mehr ?

Fran 3. Ihr fiebt in einem Unbenfen bei fof und überall, daß nicht ju fagen ift.

Mbelbert. Das wirb nicht lang bauern.

Franz. So lang ihr lebt! und nach eurem Tode wird's heller blinten als die meffingnen Buchftaben auf einem Grabftein. Wie man fic euern Unfall ju Bergen nabm!

Abelbert. Bas fagte ber Bijoof?

[60] Franz. Er war fo begierig zu wiffen, baß er mit ber geichäftigften Bejdwindigfeit von Fragen meine Antwort verhinderte. Er wußte es zwar icon, benn! Farber, ber vor Mardorf entrann, brachte ibm bie Boticaft. Aber er wollte alles wiffen ; er fragte fo angftlich ob ihr nicht versehrt waret. 3ch jagte : er ift gang, von ber außerften Daarfpite bis jum Ragel bes fleinen auferften baarfpige bis jum Bebs. 3d bachte nicht bran, bağ ich fie cuch neulich abichneiden mußte ; ich traut's aber doch nicht ju fagen, um ihn burch feine Musnahme ju erichreden. Abelbert.

Bas fagte er zu ben Boridlägen ?

fo viel Grufe, baß ich nicht weiß wo anzufangen. Bamberg, und gehn Meilen in die Runbe entbieten euch ein taufenbfaces: Gott grus end.

Beislingen. Billommen Frang! Bas bringft bu mehr?

Frang. Ihr fieht in einem Andenten beb hof und überall, bag nicht zu fagen ift.

Beislingen. Das wirb nicht lang bauren.

Frang. Co lang ihr lebt! und nach eurem Tob wirb's heller blinten, als die meffingene 15 Budftaben auf einem Grabftein. Wie man fic euern Unfall gu Bergen nahm!

Beislingen. Bas fagte 20 ber Bijcoff?

[58] Franz. Er war fo begierig zu wiffen, bag er mit ber gefcaftigften Beidwinbigfeit von Fragen meine Antwort verhinderte. Er mußte ch zwar 25 icon, benn Farber, ber bon Daslach entrann, brachte ihm bie Bottichaft. Aber er wollte alles miffen. Er fragte fo angftich, ob ihr nicht verfehrt maret? 30 36 jagte: er ift gang, von ber Ragel Des fleinen Bebs.

Beislingen. Bas jagte er zu ben Borichlagen?

jo viel Gruße von Bamberg, daß ich nicht weiß wo anfangen; bom Bifcoff an bis jum Rarren herunter grußt euch ber Dof, und vom Burgermeifter bis jum Rachtmachter Die Stabt.

Beislingen. Willfommen Frang! Bas bringft bu mehr?

Frang. 3hr fleht in einem Anbenten bem Fürften und 10 überall, daß ich teine Borte finbe.

Beislingen. Es wird nicht lange bauern.

[37 "] Frang. Co lange ihr 15 lebt! und nach eurem Tod wirds heller blinken als die mesfingenen Buchftaben auf einem Grabftein. Wie man fich euern Unfall gu herzen nahm!

Beislingen. Bas fagte ber Bifcoff ?

Frang. Er war jo begierig ju wiffen, bag feine Fragen, geichaftig und geichwind, meine 25 Antwort verhinderten. Die Cache wußt er icon, benn Farber, ber von haslach entrann, brachte ihm die Botichaft. Aber er wollte alles wiffen. Er 30 fragte jo angftlich, ob ihr nicht versehrt waret? Ich sagte: er ift ganz und heil, von der außersten haarspipe bis zum Ragel des kleinen Zehs. Dabei 85 rühmt ich, wie gut fich Got gegen euch betrage und euch als Freund und Baft behanble. Darauf erwiebert' er nichts und ich ward entlaffen.

Weislingen. Bas bringft

bu weiter ?

[37 b] Frang. Den anbern Tag melbet' ich mich behm Darfchalf und bat um Abfertigung, 45 da jagte er : wir geben dir feinen Brief mit; benn wir trauen bem Bot nicht, ber hat immer nur einen Schein bon Bieberteit unb Grogmuth und nebenber thut 50 er was ibm beliebt unb was ibm nutt.

10 bağ es b. — 12 lange banern b. 14 euerm b. — 23-24 mit gefdafs tiger Gefdwinbigfett ber Fragen b.

<sup>35-40</sup> Dabel . . . entlaffen in C mit Bleistift gentrichen.

Frang.

Er wollte gleich alles heraus-geben, ben Anaben und noch Gelb brauf, nur euch zu be-freien. Da er aber horte ihr jollict ohne bas lostommen, unb nur der Wagen bas Mequivalent gegen ben Buben fenn, ba wollt er absolut ben Berlichingen bertagt haben. Er fagte mir hunbert Sachen an euch, ich hab fie vergeffen; es war eine lange Bredigt über bie Worte: 34 fann Weislingen nicht entbehren.

Mbelbert. Er wirb's lernen muffen.

Frang. Wie meint ihr? Er fagte: mach ibn eilen, cs wartet alles auf ibn.

[61] Abelbert. Es fann warten, ich gehe nicht an Sof.

Frang. Richt an hof, herr? Wie fommt euch bas? Wenn ihr wüßtet was ich weiß, wenn ihr nur traumen fonntet mas ich geschen babe.

Mbelbert Bie wird bir's?

Frang. Rur bon ber blogen Grinnerung tomm ich außer mir. Bamberg ift nicht mehr Bamberg. Ein Engel in Beibergeftalt macht es jum Borhof bes

Mbelbert Richts weiter?

Simmels.

Franz 36 will ein Pfaff werben, wenn ihr fie feht und nicht fagt: zuviel, zuviel!

Wbelbert. Ber ift's benn?

Frang. Er wollte gleich alles heraus geben, ben Rnaben und noch Gelb barauf, nur euch ju befreben. Da er aber borte, ihr folltet ohne bas lostommen, und nur euer Mort bas Couivalent gegen den Buben febn; ba mollte er abfolut ben Berlichingen verlagt haben. fagte mir hundert Sachen an 10 euch, ich hab fie bergeffen. Es war eine lange Predigt über Die Borte: 3ch fann Beisling nicht entbehren.

Beislingen. Er wirds 15 lernen muffen!

Franz. Wie mennt ihr? Er fagte: mach ihn eilen, es wartet alles auf ihn.

Beislingen. Es tann 20 warten. 3ch gebe nicht an hof.

[59] Franz. Richt an hof? herr! Wie tommt euch bas? Benn ihr wußtet was ich weiß. Benn ibr nur traumen tonntet, 25 mas ich acieben babe.

Beislingen. Bie wirb bir's ?

Frang. Rur von ber blogen Erinnerung tomm ich auffer mir. 30 Bamberg ift nicht mehr Bamberg, ein Engel in Beibergeftalt macht es zum Borbof bes Simmels.

Beislingen. Nichts weiter? 35

Frang. 36 will ein Pfaff merben, wenn ihr fie feht, und nicht auffer euch tommt.

Beislingen. Ber ift's benn ?

40

6-7 Mequivalent b. - 11 fie wieber b. - 3-14 Beisling \$ Bo, Beislingen B'. — 21 nicht nach hof. b. — 22 Frang. Richt nach hof? b. — 32—33 Beibeigeftalt b. — 33 Bors hofe b.

Beislingen. Bie folect fie ihn tennen!

Frang. Dod, fuhr er fort, es ift gang gut, bag bein herr ritterlich und freundlich gehalten ift. Ihn zu befreben, finb icon alle Anftalien gemacht. Der Doctor Olearius, ben wir, bon Bononien ber, jum Rangler berforieben haben, ber eben an- 10 tommt, foll diefes erfte Gefdaft fogleich einleiten und burd. führen. Grufe beinen herrn von mir, von aller Welt. Seg ibm, er foll fid gebulben, wir 15 wollen befto ungebulbiger an feine Befrepung ben-[38 ]len, benn wir tonnen ihn nicht entbebren.

Beislingen. Gie werbens 20 lernen muffen.

Frang. Bie mehnt ihr? Beislingen. Bieles hat fich veranbert. 3d bin frey, ohne Bertagung und Lofegelb. 25 Fraus Run fo fommt gleid.

Beislingen. 36 gebe, aber nicht an Bof.

Frang. Richt an hof? herr! Wie tommt euch bas? 30 Benn ihr wüßtet was ich weiß, wenn ihr nur traumen tonntet, mas ich gefeben habe.

Beislingen. Bie wird birs ?

Frang. Rur bon ber blogen Erinnerung tomm ich außer mir. Bamberg ift nicht mehr Bam-berg, ein Engel in Beibergeftalt macht es zum Borbof bes 40 Simmels.

Beislingen. Richts weiter?

Frang. 36 will ein Pfaff werben, wenn ihr fie feht, und nicht außer euch tommt.

[38 ] Beislingen. Berifts benn?

6—14 Ihn zu befrehen . . . aller Beit. in CD gestrichen. — 27—30 Ich fommer aber lange werd [werbe D] ich nicht bleiben. Franz. Richt lieiben f hert Die foll ich bas berfiehn? Wenn ihr . . . Aendarung in CD. — 30 Meibesge-

Frang. Abelheid von Balldorf.

Abelbert, Die! ich habe viel von ihrer Schönheit gehört.

Franz.
Gehört? Das ift eben als wenn ihr jagtet ich habe bie Rufil gefehen. Es ift ber Junge so wenig möglich eine Linic ihrer Bollfommenheiten auszu[62] prüden, da das Auge jogar in ihrer Gegenwart sich nicht selbst genug ift.

Abelbert. Du bift nicht gefcheibt.

Franz.
Das lann wohl feyn. Das lettemal, daß ich fie fah, hat ich nicht mehr Sinnen als ein Truntener. Ober vielmehr fann ich sagen: ich fühlte in dem Augenblid, wie's den heitigen bei himmlischen Erscheinungen feyn mag. Alle Sinne ftärler, höher, vollommuer, und doch den Gebrauch von keinem.

Abelbert. Das ift feltjam.

Frang Bie ich bom Bifcof Abicieb nahm, faß fie bei ihm; fic fpielten Schach. Er war febr gnabig, reichte mir feine Band ju fuffen, und fagte mir vicl, vieles, bavon ich nichts vernahm. Denn ich fah feine Rachbarin: fie batte ibre Mugen auf's Bret geheftet, als wenn fie einem großen Streich nachjanne. Gin feiner lauernder Bug um Mund und Bange, halb Phyfiognomie, halb Empfindung, foien mehren als nur dem elfenbeinern Ronig - 3u broben, ingwijden, bag Abel und Freundlichfeit, gleich einem majeftatijden Chepaar, Aber ben jowarzen Augenbrauen herrichten, und bie buntlen haare gleich einem Brachtvorhang, um die tonigliche Gerrlichteit berum mallten.

[68] Abelbert. Du bift gar brüber zum Dichter geworben!

Frang. Abelheib von Ball-

Weislingen. Die! 3ch hab viel von ihrer Schönheit gehört.

Franz. Gehört? Das ift eben als wenn ihr fagtet, ich hab die Musit gefehen. Es ist der Zunge so wenig möglich eine Linie ihrer Bollfommen- 10 heiten auszubruden, da das Aug so gar in ihrer Gegenwart sich nicht selbst genug ift.

Beislingen. Du bift nicht gescheibt.

[60] Franz. Das tann wohl febn. Das lettemal baß ich fie fabe, hatte ich nicht mehr Sinne als ein Trunfener. Ober vielnehr, tann ich sagen, ich 20 fühlte in dem Augenblid, wie's ben Geiligen bey himmlischen Erischenungen febn mag. Alle Sinne ftärfer, höher, vollfommener, und doch den Gebrauch 25 von keinem.

Beislingen. Das ift. feltfam.

Frang. Wie ich bon bem Bijcoff Abichied nahm, faß fie 30 ben ihm. Gie fpielten Ecad. Er war febr gnabig, reichte mir feine Band zu fuffen und fagte mir viel vieles, bavon ich nichts vernahm. Denn ich fah feine 35 Rachbarinn, fie hatte ihr Muge auf's Bret geheftet, als wenn fie einem großen Streich nachfanne. Ein feiner laurender Bug um Mund und Bange! 40 36 hatte ber elfenbeinerne Ronig jenn mogen. Abel und Freundlichteit berrichten auf ihrer Stirne. Und bas blenbenbe Licht des Angefichts und bes 45 Bufens wie es bon ben finftern Baaren erhoben marb!

Beislingen. Du bift gar brüber jum Dichter geworben.

4 habe b. — 11 auszubrüden b. — 17—18 ba id fie b. — 89 lauerm ber b. — 48—49 bift brüber gar b. Frang. Abelheib von Ball-

Weislingen. Die? 3ch habe viel von ihrer Schönheit gehört.

Franz. Gehört? Das ift eben, als wenn ihr fagtet, ich hab die Mufit gesehen. Es ift der Junge so wenig moglich eine Linie folder Bolltommen. 10 heiten auszubrüden, da das Auge sogar in ihrer Gegenwart sich nicht felbst genug ift.

Beislingen. Du bift nicht gescheibt. 1

Franz. Das tann wohl feyn. Das lette mal, daß ich fie fabe, hatte ich nicht mehr Sinne als ein Truntener. Ober vielmehr ich fühlte in dem Augenblid, wie es den Heiligen beh himm lijden Ericheinungen sehn mag. Alle Sinne farter, höber, volltommener, und doch den Gebrauch von teinem.

Beislingen. Das ift feltfam.

Frang. Abends, als ich mich vom Bifcoff [39 -] beurlaubte, faß fie gegen ihm. Sie fpielten 30 Schach. Er war febr gnabig, reichte mir feine Band gu fuffen, und fagte mir viel gutes, bavon ich nichts vernahm. Denn ich fab nur feine Rachbarin, fie 35 hatte ihr Auge aufs Bret gebeftet, als wenn fie einem gro-Ben Streich nachfanne. Œin feiner lauernber Bug um Mund und Bange! 34 hatte ber 40 elfenbeinerne Rönig febn mögen. Abel und Freundlichteit berrichten auf ihrer Stirne. Und bas blenbende Licht bes Angeficits und bes Bufens, wie es bon 45 ben finftern haaren erhoben mark.

Beislingen. Du bift gar braber jum Dichter geworben.

17 feb D.

Franz. So fuhl ich benn in bem Frang. Go fuhl ich benn Augenblid was ben Dichter in bem Augenblid, was ben Co fuhl ich benn in bem

men. Es warten neue Freunde mag ja bald fommen. Es auf ihn, er foll fie nicht ver- warten neue Freunde auf ihn, achten, wenn er icon an alten er foll fie nicht verachten wenn mogen gegeben, Die Spite ihres neigte mich. 3ch batte mein Ber-

nugenotia was den Alayter in dem Augendia, was den macht: ein volles, ganz von einer Empfindung volles herz, von einer [61] Empfindung Wie der Bischof endigte und volles herz. Wie der Bischofs ich mich neigte, san und sagte: auch von mir ich mich neigte, an und sagte: auch von mir einen Gruß unbesannter Weis! auch hon mir einen Gruß under Sag ihm, er mag ja bald som besannter weiß! Sag ihm, er men. Es warten neue Freunde mag ia bald sommen. Es so reich ift. Ich wollt was anter schon an alten so reich ift.
worten, aber der Paß von Gedirn zur Junge war verstopst; ich
neigte mich, ich hätte mein Berder Junge war versperrt, ich fleinen Fingers fuffen ju durfen. mogen gegeben bie Spige ihres fleinen Fingers fuffen gu burfen!

Bie ich fo ftund wurf ber Biicof einen Bauern herunter; ich fuhr barnach und berührte im Aufheben ben Caum ihres Rleids; bas fuhr mir burch alle Glieber, und ich weiß nicht wie ich zur Thure hinausgetommen bin.

Mbelbert Ift ibr Mann bei Bofe?

Frang. Sie ift icon vier Monat Bitwe; um fic zu gerftreuen balt fie fic in Bamberg auf.

Bie ich fo ftund wurf ber Bi- 20 fooff einen Bauren herunter, ich fuhr darnach und berührte im Aufheben ben Saum ihres Rleides, bas fuhr mir burch alle Glieber, und ich weis nicht 25 wie ich jur Thure hinaus ge-tommen bin.

Beislingen. 3ft ihr Mann ben hofe?

Frang. Sie ift fcon vier 80 Monath Bittwe. Um fic ju gerftreuen halt fie fich in Bamberg

9 Beife b. -- 20 werf **b.** — 21 Bauern b. - 26 Ehft b.

Frang. Co fühl' ich benn in bem Augenblid, was ben Dichter macht, ein volles, gang bon Giner Empfindung bolles herz. Wie ber Bifchoff enbigte 5 und ich mich budte, fab fie mich an, und [39 b] fagte: auch bon mir einen Gruß unbelannterweise! Sag ihm, auch neue Freunde hoffen auf feine Bu- 10 rudtunft, er foll fie nicht berachten, wenn er fcon an alten fo reich ift. — 3ch wollte was antworten, aber ber Bag bom Gergen nach ber Bunge war ber- 15 fperrt ich neigte mich. Alles halte ich hingegeben, bie Spite ibres fleinen Fingers tuffen zu durfen! O wie hab' ich mich an die Stelle bes Rarren ge- 20 wünfcht! D ber gludliche Rarr! Beislingen. Den alten Rung mennft Du?

Frang. Denfelben. Beislingen. Und was 25 begegnet' ibm beneidenswerthes? 3hm, ber fonft nur Schläge gu ernbten gewohnt ift?

Frang. Es war auch ein Schlag, aber von ihrer hand. 30 Diefeits fland ich, jenfeits er, ba war fie einen Bauern auf ben Boben, und fo tappifch bienstfertig budte fich ber Rarr barnach [41 \*] bag er mit feiner 35 Müge noch mehr Steine ber-unter warf. Da gab ihm ihre leichte foone Danb einen Rlapps binter bie bunten Ohren, boß Die Schellen flingelten. 34 40 fprang hinüber und las mit auf. Satte fie bod auch nach mix geschlagen! Da berührt' ich ben Caum ihres Aleides, das fuhr mir burch alle Glieder, 45 und ich weiß nicht wie ich zur Thure hinaus gefommen bin.

Beislingen. Ift ihr Mann ben Hofe ?

Frang. Sie ift foon vier Monat Bittwe. Um fic gu ger-Sie ift foon vier 50 ftreuen balt fie fich in Bamberg

Ihr werdet fie feben. Wenn fie einen anfieht, ift es als ob fie einen anfieht, ift als wenn man in der Frühlingssonne man in der Frühlings-Conne Manbe.

Abelbert.

Es wurde eine ichwachere Birfung auf mich machen. [64] Frang.

36 bore ibr fepb fo gut als perbeirathet.

Mbelbert

Molte ich mar's! Meine fanfte Marie wird bas Glud meines Lebens machen. 3hre fuße Geele bilbet fich in ihren blauen Augen, und weiß wie ein Engel bes himmels, gebilbet aus Unfould und Liebe, leitet fie mein herz jur Ruh und Bludfeligfeit. Pad zujammen! Und bann auf mein Schloß! 3ch will Bamberg nicht feben und wenn der beilige Gregorius in Person meiner begehrte.

Frang. Glaub's noch nicht. Wenn wir nur einmal aus ber Atmofphare hauß find, wollen wir febn wie's gebt.

Marie ift foon, und einem Befangenen und Rranten fann ich nicht abel nehmen fich in fie zu verlieben. In ihren Mugen ift Troft, gefellichaftliche Melancholie. Aber um dich, Abelheib, fellichaftliche Melancholie. — ift eine Atmosphare von Leben, Aber um dich Abelheid ift Muth, thatigem Glud! — Ich Leben, Feuer, Muth — Ich würde — Ich bin ein Rarr! würde! — Ich bin ein Rarr! - Dazu machte mid Gin Blid von ihr. Mein herr muß hin! Ich muß hin! Und ba will ich fie fo lang ansehn, bis ich wieber gang gejdeibt, ober vollig rafend werbe.

auf. 36r werbet fie feben. Wenn fünde.

Beislingen. Es warbe 5 eine fomachere Burtung auf mich machen.

Frang. 36 bore, ihr fend jo gut als verhenrathet.

[62] Beislingen. Bolte 10 ich mars. Meine fanfte Marie wird bas Blud meines Lebens machen. Ihre fuße Seele bilbet fich in ihren blauen Augen. Und weis wie ein Engel des 15 himmels, gebildet aus Uniculb und Liebe, leitet fle mein Ders gur Rube und Gludfeligfeit. Pad zujammen! Und bann auf mein Schloß! 36 will 20 Bamberg nicht feben, und wenn Santt Beit in Berjon meiner begebrie. (geht ab.)

Frang. Da fen Gott far, wollen das befte hoffen.

Maria ift liebreich und foon. und einem Befangenen und Rranten fann ich nicht übel nehmen ber fich in fle verliebt. In ihren Augen ihr Eroft, ge- 80 — dazu machte mich Ein Blick 85 von ihr. Dein herr muß bin! 36 muß bin! Und ba will ich mich wieber gefdeib ober völlig rafend gaffen.

6 Birtung b. - 15 weiß b. 24 Gott vor b. - 28 id's nict b.

auf. 3hr werbet fie feben. Benn fie einen anfieht, ifts als wenn man in ber Frühlingsfonne fünbe.

Beislingen. Auf mich würde bas nun wohl anders wirfen.

Grang. Bie fo? Bare benn wirklich wahr, was hier bas hausgefinde murmelt, 3hr fend 10 mit Marien verlobt?

[41 b] Weislingen. In biefen Augenbliden. Und so erfahre nur gleich alles. 3ch habe bem Bischoff entsagt, ber Brief ift 15 sort. 3ch gebe Bamberg gute Racht! Dier fleigt mein Zag auf. Maria wird bas Glud meines Lebens machen. Ihre füße Cecle ipricht aus den blauen 20 Mugen hervor. Und weiß, wie ein Engel bes himmels, ge-bilbet aus Unichuld und Liebe, leitet fie mein herz zur Rube und Gludjeligteit. Bade zu- 25 fammen, und bann auf mein Solog! 3ch will Bamberg nicht jeben, und wenn Cantt Beit in Perion meiner begehrte. (ab.)

#### Sechster Auftritt.

80

Frant Da fen Bott für! wollen bas

Befte hoffen; bas tann, bas muß anbers werben. Und es wird fich geben. Deute ftreiten 35 fich die herren, groß und flein, als wollten fie fich die Ropfe abreifen und morgen find fie wieder einig, Freunde, Berbunbete, [44 °] gute Gejellen. Maria 40 ift liebreich und icon, und einem Gefangenen und Rranten fann ich nicht Abel nehmen, wenn er fich in fie verliebt; in ihren Augen ift Troft, gesellschaftliche 45 Melancholie. — Aber um bich Abelheib ift Leben, Feuer, Muth — Ich wurde — Ich bin ein Rarr - Dazu machte mich ein Blid bon ihr. Mein herr muß 50 hin. 36 muß bin! Und ba gaff ich mid wieber gefdeib, ober völlig rafend. (ab.)

<sup>21</sup> Angen, und flar, wie ein D. — 25—29 Zeddel [42] übergeklebt. De-rauf von Goethe: Gade pesamen. Erk lurge Zeit an hoj bann auf mein Schleb. In Bamberg möst ich nicht bleiben und venn Sanci Beit in Per-jon mich zuräch hielte. Abonao D. — 31 Frang (allein). D.

Bambera.

Gin Caal.

Der Bifcof und Abelbeib fpielen Coad. Liebetraut mit einer Bither. Dofbamen, Dofleute um ibu berum.

Liebetrant (fpielt unb fingt).

Berg auf unt Berg ab unb Ebal aus unt Thal ein, Ge reiten bie Ritter, Ea! Tal Und blauen fich Benten und haden fich tiein, Go fliein, Ge fliegen ble Splitter. Za! La! Gin Ritter auf feiner Bringeffin Gebeiß Beut Drachen und Teufeln ben Rrieg. Dara ta.

Bir foonen bas Blut unb wir fparen ten Cowelf, Gewinnen auf anber unb antere Beis 3m Belte ber Liebe ben Gieg. Dara ta!

[66] Abelbeib. fenb nicht bei euerm Epiel. Ecach bem Ronig!

Bamberg. Es ift noch Austunft. [63] Bwenter Act.

Bambera.

Gin Caal.

Bifoff, Abelheib (fpielen Schach,) Liebetraut (mit

5

10

Ecach,) Liebetraut (mit einer Bitter,) Sofbamen, hofleute (um ihn berum am Camin.)

Liebetraut. (Epielt unb fingt.) Mit Bfeilen und Bogen

Cupido geflogen Dit Badel im Brand,

Molt mutilich friegen Und mannilich fiegen Dit fturmender Sand. Muf! Muf! An! Ani

Die Baffen ertlirrten Die Blugelein fowirrten Die Mugen entbrannt, [64] Da fand er bie Bufen

Mo leider jo blos Sie nahmen fo willig Ihn all auf ben Schoos. Er icuttet die Pfeile Bum Feuer hinein, Sie bergten und brudten Und wiegten ihn ein.

Abelheib. Ihr fepb nicht ben eurem Spiel. Schach bem Ronig !

Bey ey o! Bopeno!

Bifdoff. Es ift noch Musfunft

Siebenter Anftritt.

(3m bifdöffliden Ballat ju Bamberg.) (Epeifefaal.)

o⊾ ·

Bifcoff bon Bamberg, Abt bon Fulba, Abelheib,

Dicarius, Marigalf unb Dofleute an Tafel (Rufif in ber Bobe.)

Abelh. 3hr tommt, ge- 10 lahrier Gerr, gerabe von Bononien ?

Berabe, Olegrins. mit wenigem Aufenthalt. Die Lombarben ift fo unruhig, bak [44 b] 15 man balb binburch zu tommen

wünicht. Abelh. Bie geht es benn unfern madern beutfchen Rriegs-

leuten über ben Alpen ? 20 Olearius. Bie immer.

Co lange faiferliche Dajeftet fic in Belichland befindet, fartrefflich, wie fie fich fiber bie Alpen gurfidzieht, febr folimm. 25 Abelh. Die Frunsberge

haben fich in Berona aut gebalten. Dlearins. Dufterhaft.

Abelb. Bas fpricht man 30 benn überhaupt fo pon ben Deutichen ?

Clearius. Bon ihrem Bergen, bon ihrer Fauft bas rühmlichfte.

Abelh. Und von ihrem Ropf 1 Dlearius. Der fett fich

aud in Crebit.

52, 32—40 Da fet Gott ... gate Gefeften. in CD gestrichen, darfür: Er Ionme nur erft, bleiben wirb er ihon. Rarie ift ... — 32, 49—52 Zeddel [43] in O: Dajn madt mich Gin Blid von ibr. Ol wenn ich mer erft bie Thätme von Bamberg feb, nur erft in ben Schlößieß hineinreite. Dort wohnt fie, bett werd ich fie treffen und ba gaff ich mich ... Ebonoo D ... Seiebenter Kuftritt bie Bierzehnier Kuftritt m. CD gestrichen. Dan

Auftritt in CD gestrichen Bruchstück M mit der obig sung gleichlautend, aus sung gesichinusum, nungemonne 8 hoficute. Lafel; 19 nufern tentife 24 fie fich aber fber; 26 Fraundbe 84—86 Fauft tak befte. — D statt der Abkürzung stots Li

6 Franen b.
13—15 Ann Awer geflogen,
13—15 Ann Awer geflogen,
Die Sadel in Brant,
Wollt muthig befriegen
Und männlich beflegen b.
22 enerm b.

Adelheid. Lang werbet ibr's nicht mehr treiben. Coad bem Ronig.

Liebetraut.

Das Spiel fpielt ich nicht wenn ich ein großer Berr ware, und verbot's am Dofe und im ganzen Lanb.

Adelbeid. Es ift mabr, bas Spiel ifl ein Probirftein bes Gehirns.

Liebetrant es ift nicht barum. 3ch wollte lieber bas Geheul ber Todtenglode und ominojer Bogel, lieber bas Gebell des fnurrifden Sofbundes Gemiffen burch ben jugeften Solaf boren, als bon Laufern, Springern und anbern Beftien bas ewige : Ecach bem Ronig!

Bamberg. Bem wird bas einfallen?

Liebetraut

Ginem, jum Egempel, ber fomach ware und ein ftart Gewiffen hatte, wie bas benn meiftens beifammen ift. Eie nennen's ein toniglich Spiel und fagen: es fep für einen Ronig erfunden wor-[67]ben, ber ben Erfinder mit einem Meer von Ueberfluß belobnte. Wenn's wahr ift, jo ift mir's als wenn ich ihn fabe. Œτ war minorenn, an Berftand ober an Jahren, unter ber Bormundfoaft feiner Mutter ober feiner Frau, batte Dilobaare im Bart und Bladshaare um bie Edlaje. Er war jo gefällig wie ein Beibenicobling, und fpielte gern mit ben Damen und auf ber Dame, nicht aus Leibenicaft, behute Gott! nur gum Beitvertreib. Cein Sofmeifter, ju thatig, ein Belehrter, ju un-lentfam, ein Weltmann ju febn, erfand bas Spiel in usum delphini, bas to homogen mit feiner Majeftat war, und fo weiter.

Lang werdet Abelbeib. ihrs nicht mehr treiben. Schach bem Ronig!

Liebetraut. Das Spiel fpielt ich nicht wenn ich ein 5 großer Derr mar, und berbois am bof und im gangen Land.

Es ift wahr, Abelheid. bas Spiel ift ein Brobierftein bes Gehirns.

Liebetraut. Es ift nicht barum. 3ch wollte lieber bas Geheul ber Tobtenglode und ominojer Bogel, lieber bas Bebell bes fnurrifden Dofhunds 15 Bewiffen, lieber wollt ich fie durch ben tiefften Schlaf [65] boren, als von Laufern, Springern, und andern Beftien bas Ewige: Coach bem Ronig!

Bifcoff. Wem wird auch bas einfallen!

Liebetraut. Einem jum Erempel, ber ichmach mare und ein fart Gewissen hatte, wie 25 benn das meistentheils bey-sammen ift. Sie nennens ein toniglich Spiel, und fagen, es fen fur einen Ronig erfunden worden, ber ben Erfinder mit 80 einem Deer von Ueberfluß belobnte. Wenn's mahr ift, fo ift mirs als wenn ich ibn fabe. Er mar minorenn an Berftanb ober an Jahren, unter ber Bor- 35 mundicaft feiner Mutter ober feiner Frau, hatte Milchaare im Bart und Flachshaare um die Echlafe, er war fo gefällig wie ein Weibenichofling, und 40 fpielte gern mit ben Damen und auf ber Dame, nicht aus Leibenicaft, behüte Gott, nur jum . Beitvertreib. Sein bofmeifter zu thatig ein Gelehrter, 45 ju unlentfam ein Beltmann gu fenn, erfand bas Spiel in weum Delphini, das fo homogen mit feiner Majeftat mar - und fo ferner.

4 Dieß Spiel b. — 9 bieß Spiel b. — 11 Es ift fehlt b. — 32 Menn tas wahr b. — 41—42 gern Dame und mit ben Damen, nicht aus b. — 45 thätig um ein b.

Abelh. 3ft es wahr, man fagt fprüdwörtlich : Der Belfde fen tlug, eh er handelt, ber Frangoje, indem er handelt, und der Deutsche merb' es erft bin- 5 terbrein?

[45 \*] Abt. 3a, ja. Man geht flüger vom Rathhaus herunter als man hinauf ging. Das ift ein altes beutiches Spricowort, 10 und durchaus probat.

Dlearius. Dem fen wie ihm wolle; fo zeichnen fich Deutice jest ju Bononien burd große Fähigleiten aus.

Abelbeib. Studiren jett auch viele Deutiche von Abel dafelbft ?

Dlearius. Bon Abel- und Burgerftand. Und ohne Rubm 20 ju melben, tragen fie bas größte Lob davon. Man pflegt im Sprichwort auf ber Academie ju fagen: Co fleißig wie ein Deutscher von Abel. Denn in- 25 dem die Bürgerlichen einen rühmlichen Gleiß anwenben, burch Talente ben Mangel ber Geburt ju erjegen, fo beftreben fich jene, mit rühmlich m Betteifer 30 ihre angebohrne Burbe burd glangende Berbienfte ju erhöhen.

[45 b] Mbt. Cy! fag einer! mas man nicht erlebt. Co fleißig wie ein Deutscher von Abel! 35 bas hab ich mein Tage nicht gehört.

Dlearius. Die Beiten anbern fich und mit ihnen bie Menichen. Ja bie beutiden Ebel- 40 leute find bie Bewunderung ber gangen Academie. Es werben eheftens einige bon ben alteften und geschidteften als Doctores jurudiommen. Der Raifer wird 45 gludlich fenn, feine Gerichte bamit bejegen zu tonnen.

Abt. Das fann nicht fehlen. - Rennen Sie nicht jum Erempel einen Junter? - er ift aus 50

Deffen - Clearins. Es find viel Beffen ba.

Abt. Er beifit - Er ift - Weiß es niemand? Seine 55 Mutter war eine von - Ch! fein Bater hatte nur ein Aug - und war Maricell.

50

<sup>2</sup> fpridmettlid M. - 3 hanble M.

Mbelbeib. Ihr follet die Luden unf. Ronig, und nun ift's aus! 3hr rer Geschichtsbucher ausfullen. follet die Luden unfrer Ge-Schach bem Ronig! und nun ichichtsbucher ausfullen Liebeift's aus.

Liebetraut.

Die Luden ber Geichlechts. register, das ware profitabler. das ware profitabler. Seit dem Geitdem die Berdienste unfrer Die Berdienste unserer Borfahren Borfahren mit ihren Bortraits ju einerlei Gebrauch Dienen, Die leeren Seiten namlich unfrer Bimmer und unfers Charafters zu tapezieren; seitdem jeder feinen Stammbaum in die Bol- | bienen. ten zu treiben jucht, ba ware mas ju verbienen.

Bamberg. Er will nicht tommen ? fagtet ihr.

Abelbeib. 36 bitt euch folagt's euch aus bem Ginn.

[68] Bamberg. Bas bas febn mag?

Biebetraut Bas? die Urfacen laffen fic herunter beten wie ein Rofenfrang. Und er ift in eine Art von Berinirichung gefallen, von ber ich ihn icon wieber curiren wollte.

Bambera Thut bas, reitet ju ihm.

Liebetrant Meine Commiffion ?

Bamberg. Sie joll unumforantt fenn. Spare nichts wenn bu ibn gu-

judbringft. Liebetraut. Darf ich euch auch hineinmijden, gnabige Frau?

Abelbeib. Dit Bejdeibenheit. Mbelbeib. Shad bem

[66] Liebetraut. Die Luden unfrer Beidledtsregifter, mit ihren Portraits ju einerlen 10 Bebrauch bienen, Die leeren Ceiten nemlich unfrer Bimmer und unfres Charafters ju tappegieren; ba mare mas ju ber-15

Bifooff. Er will nicht fommen, jagtet ibr!

Abelheid. 3ch bitt euch folagis cuch aus bem Ginn.

Bifoff. Bas bas fenn 20 mag.

Liebetraut. Bas? Die Urfacen laffen fich herunter beten wie ein Rojenfrang. Er ift in eine Art von Berfnirfoung 25 gefallen, von ber ich ihn leicht curiren wollt.

Bifcoff. Thut bas, reitet zu ibm.

Liebetraut. Meine Com- 30 mikion!

Bifoff. Sie foll unumdrantt fenn. Spare nichts wenn bu ibn jurud bringft.

Liebetraut. Darf ich euch 85 auch hinein mifchen, gnabige Frau ?

Abelbeib. Dit Beideibenbeit.

1-4 Abelbeib. Mattl 36r folltet .... ausfällen, Siebetraut. (Gie ftefen auf.) b. — 18 unb unfers b. — 30 Liebetraut. Meinen Auftrag b. — 32 Er foll b.

Abelbeib. Bon Bifben-

a.

holy. [46 °] Abt. Recht — von

Bilbenhole. Diearius. Den fenne ich 5 wohl, ein junger herr von vielen Gabigteiten. Befonbers rubmt man ibn wegen feiner Ctarfe im Disputiren.

Abt. Das hat er von feiner 10 Mutter.

Abelh. Rur wollte fie ibr

Mann niemals beswegen rabmen. Abt. Wie fagtet ihr, bas ber Raifer bieß, ber euer Cor- 15 pus juris gefdrieben bet?

Olearius, Juftinianns. Abt. Ein trefflicher herr! Er foll leben!

Dlearins. Cein Anbenten. 20 (Cie trinten.)

Abi. Es mag ein fcon Bud

Olearius. Man möcht es wohl ein Buch aller Bucher 25 nennen. Gine Sammlung aller Befete! Bep jebem Fall ber Urtheilsspruch bereit, und was ja noch abgangig ober buntel mare, burd Gloffen erfett unb 30 aufgeflärt, womit die gelehrteften Manner bas fürtrefflichfte Wert gefomudt haben.

Abi. Eine Sammlung aller Pos! Da muffen 35 Befete ? auch mobl bie gebn Gebote [46 b] brinn fenn?

Clearius. Implicite wohl. nicht explicite.

Abt. Das mepn' ich auch 40 an und vor fic, ohne weitere Explication. Und was bas Econfte ift, fo tonnte, wie ihr jagt, das Reich in ficherfter Rube und Frieden leben, wenn biefes 45 Recht völlig eingeführt und weißlich gehandhabt warbe.

Olearius. Chue Frage. Abt. Alle Doctores Juris! (trinft.)

Olearius. 3d werbs ju ruhmen wiffen. Wollte Gott, man fprace fo in meinem Baterlanbe!

Abt. 280 fepb ihr her, hod- 55 gelahrter herr?

Dlearius. Bon Frantfurt am Mayn, hochwarben zu dienen.

Liebetraut.

Das ift eine weitläufige Commiffion. Mit Schuler-Befcheibenheit? Die wird roth wenn fie euch den fidder aufbebt. Mit Hofmanns Befcheidenheit? Die erlaubt fich einen Lach wenn ihr roth werdet. Mit LiebhaberBefcheidenheit? fin ihre Lipben befchenheit? fin ihre Lipben ein Baradies, eure Lipben der himmel. Bräutigams Bescheidenheit refibirt auf eurem Mund und wagt eine Descente auf dem Busen, wo dem Soldaten-Bescheidenheit gleich John saft und fich von da nach einem Canadee umsteht.

[69] Abelheib.
Ich wollte ihr müßtet euch mit eurem Bis rafiren lassen, daß ihr nur fahltet wie schartig er ift. Rennt ihr mich swenig? ober sehd ihr so jung um nicht zu wissen in welchem Ton ihr mit Beislingen von mir zu reben habt?

Liebetrant. Im Ton einer Bachtelpfeife, bent' ich.

Abelbeib. Ihr werbet nie Aug werben.

Liebetraut.

Dafür heiß ich Liebetraut. Bist ihr wann Roland's Berftand nach bem Mond reif'te?

Abelheib. Bie er Angeliten bei Meborn fand.

Liebetraut.

Rein, wie er Angelifen traute. Wäre sein Berftand nicht vorher weg gewesen, er wäre nie rasend geworden da er sie in treulosen Umftänden sah. Merti das, gnädige Fran! Wenn ihr mir alle fünf Sinne absprechen wollt, nennt mich nur bei meinem Ramen.

Bamberg.
Geht, Liebetraut! nehmt bas beste Pferb aus unferm Stall, wählt euch Rnechte, und ichaffi mir ihn ber. Liebetraut.

Bent ich ihn nicht herbanne, so jagt: eine alte [70] Fran, die Bargen und Sommersieden bertreibt, berflehe mehr von ber Sympathie als ich.

[67] Liebetraut. Das ift eine weitläufige Commiffion.

Abelheib. Kennt ihr mich fo wenig, ober sepb ihr fo jung, um nicht zu wiffen in welchem Ton ihr mit Beislingen bon mir zu reben habt.

Liebetraut. Im Ton einer Bachtelpfeife, bent ich.

Abelheib. 3hr werdet nie 10 gefcheib werben!

Liebetraut. Wird man bas, gnäbige Frau?

Bischoff. Geht, geht. Rehmt bas beste Bferd aus meinem 15 Stall, wählt euch Ancote, und schafft mir ihn her.

Liebetraut. Wenn ich ihn nicht herbanne, so sagt: ein altes Weib bas Warzen und 20 Commersteden vertreibt, verstehe mehr von der Sympathie als ich.

Bifchoff. Steht ihr herren ba nicht wohl angeschrieben? Bie tommt bas?

Olearius. Conderdar genug. Ich war da, meines Baters Erbichaft abzuholen, der Pobel hatte mich faft gesteinigt, wie [47°] er horte ich sep ein Jurift.

Abt. Bebute Gott ! Dlearius. Daber tommts:

Der Ecoppenfluhl, ber in grogem Unfeben weit umber fieht, ift mit lauter Leuten befett, Die ber romifden Rechte untunbig 15 find. Es gelangt niemand jur Würbe eines Richters, als ber burch Alter und Erfahrung eine genaue Renntniß des innern und außern Bufiandes ber Stadt und 20 eine farle Urtheilungsfraft fic erworben bat, bas Bergangene auf bas Gegenwartige anguwenden. Go find die Ecoffen lebendige Archive, Chroniten, Befchbucher, alles in Ginem, und richten, nach altem Bertommen, und wenigen Statuten, ihre Bürger und die Rachbaricaft.

Abt. Das ift wohl gut. Olearius. Aber lange nicht genug. Der Menichen Leben ift furt, und in Giner Generation tommen nicht alle Cafus [47 b] vor. Gine Sammlung 35 older Falle bon bielen Jahrhunberten ift unfer Befegbuch. Und bann ift ber Bille und bie Mehnung ber Menfchen fowanfend ; bem beucht heute bas recht, 40 was der andere morgen migbilligt. Und fo ift Berwirrung und Ungerechtigfeit unvermeiblich; bas alles bestimmen bie Befete, und bie Gefete find un- 45 veranderlich.

Abt. Das ift freylich beffer. Ole a riu 8. Das erkenut der Pobel nicht, der, so gierig er auf Reuigkeiten ift, das Reue 50 höcht derabscheut, das ihm aus seinem Gleise leiten will, und wenn er sich noch so sehr das duriften so arg als einen Berwirten so arg als einen Berwirter des Staats, einen Bentelscheider und verhindern mit aller Gewalt, das dort keiner fic andeue.

y antant.

Bamberg

Bas wird's viel helfen! ber Berlichingen hat ihn gang ein- fen! Der Berlichingen hat ihn genommen. Benn er auch ber- gang eingenommen. Benn er fommt, to wird er wieder fortwollen.

Liebetraut.

Bollen, bas ift feine Frage, aber ob er fann? Der Banbebrud eines Fürften und bas Ladeln einer iconen Frau balten fefter als Retten und Riegel. 3d eile und empfehle mich ju Gnaben.

Bamberg. Reist wohl.

Mbelbeib. Mbieu. (giebetraut al.)

Bamberg. Wenn er einmal hier ift berlag ich mich auf euch.

Abelheib. Wollt ihr mich jur Leimftange brauchen ?

Bamberg. Richt boch. Abelbeib. Bum Lodvogel benn?

Bamberg. Rein, ben fpielt Liebetraut. 36 bitt euch ber-[71]fagt mir nicht, was mir fonft niemand gewähren fann. Mbelbeib.

Wir wollen febn. (36.)

Bifooff. Bas wirb bas belbertommt wird er wieder fort mollen.

Liebetraut. Wollen, bas ift feine Frage, aber ob er Der Banbebrud eines Burften, und bas Ladeln einer iconen Frau! Da reift fich fein 10 [68] Beisling los. 36 eile und empfehle mid ju Gnaben.

Bifcoff. Reift wohl.

Abelbeib. Abicu. (er gebt.)

Bifooff. Benn er einmal 15 hier ift, verlaß ich mich auf eud.

Abelheib. Wollt ihr mich jur Leiniftange brauchen?

Bifcoff. Richt boc.

20

Abelheib. Bum Lodvogel benn.

Bifcoff. Rein, ben fpielt Liebetraut. 36 bitt euch berjagt mir nicht, was mir fonft 25 nicmand gewähren fann.

Abelheid. Wollen febn.

[48°] Bifcoff. Dafür wiffen Raifer und Reid folde Manner ju fchagen. (ju nertheib.) Beliebt es, jo fteben wir auf und fuhren bie Unterrebung pertraulicher 5 fort.

(Alle fichen auf, die vier fprechenden Personen treten vor, die Laset wird jurud gerfickt.) Abelheid. Em. hochwürden 10 Gnaden find fill und nachdentlich und burd tein Gefprach ju erheitern.

Bifdoff. Ronnt ihr mirs berbenten Abelheid, ben bem 15 unberhofften Solage ber mich trifft? Eben inbem biefer vortrefflice Mann in meine Dienste tritt und ich von Ceiten bes rechtlichen Berfahrens vollig ge- 20 ficert zu fenn glaube, wird mir Weislingen entriffen, ein Mann, der alle meine Berhältniffe tennt und der an Lebensthätigkeit seines gleichen nicht hat. Wer 25 weiß wie lange ich ihn entbehren muß.

[486] Abelbeib. Bir tonnen uns leichter beruhigen, be wir durch seinen Anaben wiffen, daß 80 er gut gehalten wirb. Der Bertrag muß bald zu Stande tommen, ber diefen foatbaren Mann

cuch und uns allen jurud giebt. Olearius. Es foll nicht 35 fehlen, hochwürdiger herr, wir wollen alle Mittel anwenden, bie uns burch eine fcon weit gebiebene rechtliche beutiche Berfaffung in die Hande gegeben 40 find. Ein Schreiben an die Ber borben ift icon abgegangen, eine Tagefahrt wirb nachftens anberaumt werben, die will ich selbst besuchen und außerst besmüht sen, daß Weislingen ohne schweres Lösegeld sogleich freb gegeben werbe.

Bifchoff. Econet tein Geld, ich geb' euch unumfarantte 50 Bollmacht. Econet fein

(Gin Pocal wirb angeboten. Bifde Abelheib unb Diearins fologen ibn a und gehen ab.)

8-9 bie Tajel ... gerückt kohlt M.

— 10 Ener Hochwörben M. — 12 teine Gelpräche M. — 16 unverhoffsteiten M. — 18-19 Dienfte trei M.

— 36 febien, andbiger herr M. — 39 rechtliche findit M. — 41—43 Bes
hirbe M. — 47—45 fogleich fosgleichen M. — 49 fosst M. — 50 ich gebe M.

— 59—54 angeboten, er fchägt ihn and und gebt mit Abelbeit mit Theilenting ab.) M.

[49 a] Abt. (ber ben Becal ansummt, und, fid an ben Schenlisch lednen, bleibe.) Zum Schussen leichten, dam Echlussen Ranchmal bacht ich, sigend schen Kandmal bacht ich, sigend schen dabt ich, sigend schen dabt ich, befonders wenn man sich so widerlegen tann, ift es eine delicibse Sache. Er sließt so 10 gelind hinunter, und eine angenehme Warme verdreitet sich mit Bequemlichteit über den ganzen Abryer. (Er zieht den Pocal weg.) Und nun, eine kleine 15 Bewegung! Rach der Tasel sollt ibt den keine den ken ken. (Er gebt, begleitet wen ken Abrigen dollenten.)

## Achter Auftritt.

(Beislingens Solck.)
(Soal.)

Frang.

Er will felbft nicht nach Bamberg! Aud mid will er nicht 25 abfenben! Sier foll ich [49 b] bleiben! Sier foll ich gefangen gefeffelt im engen Rreis ber Bergweiffung ausharren? Da hinaus geht ber Beg ju 30 ibr! O bie Belt ift nicht mehr unendlich für mich! Ins Blaue hinaus geht meine Cehnsucht nicht mehr! Bu ihr! Bu ihr! und ich bin an ber Grange ber 35 Seligfeit! Und warum gebft du nicht? Bas balt bich jurfid ? Der Bille beines Berrn? Und ift er benn langer Berr, als bu bienen magft ? Und bag 40 er bid als einen armen Anaben aufnahm, bid nährte, bid erzog! - Was find alle biefe Rechte gegen die Gewalt, welche fie auf bic ausubt? Gie hat mich 45 gefeben, und mein Bild ift ihr geblieben. Mandmal foweb ich ihr vor, fie benti an mich; bas fühl ich. 3a bas ift ein zau-berisches Binben und Bieben, 50 das mir das Gerz aus dem Leibe reift, mich ju ihr bin angfligt. Fort! Reine Borbereitung. Go wie du gebft

und fichft, fort zu ihren Fugen — und fie [50 a] nimmt bich auf. (Andem er nach bem mittelften Andsgang hinelit, irit Belatingen an ber Geite herein.)

## Renuter Auftritt.

Weislingen. Franz.
Weislingen. Franz!
Franz. (11d umtehrenb.) O
weh! Was beschlt ihr?
Weislingen. Ich habe
mich anders besonnen.
Franz. Wollt ihr nach

Franz. Wollt ihr nach Bamberg? so tommt. Weislingen. Ich habe 15

gefdrieben, und will bich fchiden. Frang. Go gebt. Beislingen. (ihm ein Bas det übergebent.) hier haft bu bie-

fen Bad, und - Frang. (nach ber Thure gureitent.) Es foll gleich beforgt

seyn. Meislingen. So warte doch. Franz. His noch was weiter? 25 Beislingen. Frehlich, du solls noch manches mündlich

ausrichten. [50"] Franz. So fagt geschwind.

Beislingen. Du bringft bas Padet bem Marfcalt.

Franz. Das fteht ja brauf. Beislingen. Du bitteft ihn, die Inlagen zu bestellen. 85 Franz. Das wird er fcon

thun. Beislingen. Du fichft

bic Aberall um. Frang. 3ch werbe.

Weislingen. Doch wenn ichs recht bebente, flatt einem leichtsnungen Anaben mundlichen Auftrag zu geben, schreibe ich lieber noch ein paar Blatter. 45

Frang. Thut's nicht. Beislingen. Bleibe nur, bu follft eine Rachfcrift haben.

## Behnter Auftritt.

Frang, nachher Rarr. Frang. Eine Rachfcrift? Indem er biefe foreibt, fällt ihm wieber was neues ein, er fordert mein Padet jurud, reifts auf, foreibts um, am Enbe reut's ihn gang und er [51 -] behalt mich hier. Fort! Fort! 3ch tenn ihn icon, er tann fich nicht entschließen, und wenn er fic rafd entidloffen bat, tebrt er eben fo leicht wieder um. Grifd gewagt! Wenn er noch 10 mehr zu fagen bat, mag er mich bas zweptemal binfchiden und ein brittesmal - 3ch werbe Bamberg wieder feben! Belde Celigfeit, wenn ich bie Thurme, 15 Die Pforien erblide! Aber bemm himmel! Das erfte mas mir aus ber Cladt entgegentommt, und mar es ein Pfaff, ein Bettler, ein altes Beib, umarmen 20 will ichs, bruden und erftiden. (3ntem er nach ber Mittelibare fpringi, gudt ber Rarr berein.)

Rarr. Ber bom haus? Frang. (ber ben Rarr erft an: 25 farrt, ibn berauf umarmt unb fast.) Rarr! lieber Rarr! goldner Rarr! Bober?

Rarr. Lieber Bruber, lieber wahrhafter, natürlicher Zwil- 30 lingsbruber, hor auf! bu folterft mich.

Frang. (ibn berverziehent.) Mein Gelübbe! [51 b] Schon erful' ichs bu Bamberger Erft, 35 ling! holber, löftliger Narr! lomuft von ihr, du haft fie gefeben, ich werde fie feben. 3ch brude dich! Erftide dich!

Rarr. Las mich los, um 40 Gotteswillen! Brügel bin ich gewohnt, aber feine Liebtofungen, und liebergeprügeltals fo geherzt.

Frang. (ben Rarren loblaffenb., aber gleich beb ber Sanb faffenb.) 45 Romm mit! Gefcwind tomm mit!

Rarr. In die Ruche, recht gern.

Franz. Rad Bamberg, 50 fomm. Rarr. Lak mich nur zu

Rarr. Lah m Athem fommen.

Frang. (ter thu ben ber Rappe fage.) Unichathare Rappe! bich 55 hab ich in Sanben!

<sup>22 (</sup>Caal) fehlit M. — 23 Franz (allein) M. — 29 aushalten M. — 3 Staglet M. — 43—45 Anaden, einem münden 18d änglet M. — 30—25 fehlen M. — 30—25 fehlen M. — 50—25 fehlen M.

<sup>1—2</sup> forbert fein Balet M. — 6 fenne M. — 12—14 hinfolden und einfeben! Beide M. En ist durch versehen eine volle Zeile entweder im Manuscript selbst oder im Abdruck bei Schade ausgefallen. — 25—26 anhaum M. — 35 erfällt ficht M. — 40 gleich fehlt M. — 46 —47 mit, fomm geschwind mit! M.

Rarr. (ber fic badt unb ihm tie Rappe laft.) Ep fo behalte fie für bich und beine Rachtommen. Tas muß ein trefflich Rarrengeichlecht geben, wenn fie bir b

nacharten.

Frang. (mit ber Rappe befdafe iigt.) 3a! bich will ich behalten, bich bergen und braden. Dier hinter bas rechte Ohr mar's, 10 daß fie ben Rlapps gab. Die Rappe hab ich nun, Die Band [52-] werb ich auch wieber feben. 36 werbe fie wieder feben, hal- Weislingen. Du follt austen und tuffen. Triumph! Raf 15 funbicaften, wie es ben mir die Schellen tonen! (Er fpringt umber und fouttelt bie Rappe.) 3hr flingt feperlicher benn Glodengeläute. Als ihr einmal raffel-tet, hab ich ihr in bie Augen 20 gefeben. (Gr fpringt amber.)

Rarr. Ifts doch ein wahres Wort: ber Rarr mag weltein reisen, Aberall findet er bie nachften Bermanbten.

#### Gilfter Auftritt.

Beislingen, Die Borigen. Beislingen. Beld ein Lärm? Beld ein Beraffel? Ift bie Rarrenmutter mit allen 30 ihren Söhnen ben mir eingelebrt ?

Frang. Seht Berr! Der alte Raug bon Bamberg ficht bor euch.

Weislingen. Und du junger Raus, junger Runs, trägft feine Rappe.

Rarr. Dab ich boch euer Colog erreicht, feb ich cuch boch 40 Das ift mir fauer micher! geworben.

[52 b] Beislingen. Bie tommft bu bieber?

Rarr. Lagt mich erft füttern, 45 dann will ich ergablen.

Weislingen. Ergable, follft du gefüttert werben. Gile Franz, der Roch foll etwas gutes auftifchen, gleich in ber Ruche. 50 Der Rellermeifter foll Bein baju ftellen.

Frang. Gleich! gleich! (ab.)

Beislingen. Aber bas merte bir! Wenn bu lugft gewohntermaßen, fo fests Diebe biesmal über bie Magen. Bor allen Dingen betenne : Gie haben 5 bid abgefdidt.

# Bwölfter Auftritt. Beislingen, Rart.

Rarr. Epa! Baren wir ba! Rart. Mbgejdidt ? **Ge-** 10 wiffermagen.

Reincswegs. Rart.

Beislingen. 3ch tenne bich fon! Du bift ein abgefaumter alter Spigbube. Rur die Dummen halten bich für bumm; aber [53 -] ich will bich auf bie 20 Folter bringen.

Rarr. Barmberzigfeit. Beislingen. Du follft am gebedten Tifche figen und nichts anrübren.

(fuffällig.) Gnabe! Narr. Beislingen. Carbellen, Baringe, Mettwurft und Sowartenmagen !

Rarr. 3hr bringt mich um. 30 Beislingen. Mucs was Appetit reigt, mas Durft reigt. Rarr. 36 halts nicht aus.

Beislingen. Bein foll baben aus Bocalen hervorleud- 35 ten, rother, weißer, bren, vier Corten.

Befennen will ich. Rarr. Beislingen. Gelt! tenne bich?

Rarr. Die Bahrbeit will ich fagen, aber wer foll richten?

Beislingen. Rebe nur, ich unterscheibe wohl. Alfo gedwind.

Co gefdmind und Rarr. wahr als möglich. Geftern Radmittag, es war febr fcwill, ba ging ich in ben Schlofigarten [536] und fucte Ecatten. 50

Beislingen. Sprich mabr! Rur nicht umftanblic.

Rarr. Und fucte Schatten. Da lam ich an bie Dufchelgrotte, binten im Luftwalb.

Beislingen. 36 fenne fe.

Rarr. Und die Gingvogel 5 fangen, und die Springwaffer sprangen, be fest ich mich auf Die Cowelle und ba war's fo tabl

Beislingen, Beiter!

Rarr. Da tamen jur an-bern Seite berein meine Gerren ber Maricall und ber Coent. und festen fic und fpracen als wenn fie allein wären.

Beislingen. Bas fag-

ten fie ?

Ratt. Cagte ber Maridalt: Wollte Gott Weislingen ware wieber hier! Eagte ber Schent: 20 Es muß einer bin und ibm ergahlen wie's ausfieht, und er wird uns nicht fteden laffen. Sagte ber Maridalt: 3a es ift unerträglich, was ber Cangler 25 fic anmakt, was er alles anbern und beffern will. Sagte brauf ber Edent: Gin fauberes Beffern! Reine Glaubiger, [54. bie fo ziemlich ruhig waren, bat 30 er aufgeforbert. Run fagte ber Maridalt: Den iconen Chelhof, ben mir ber Bifchoff beb-nahe gefchentt hatte, ben will ber Doctor wieber gur Rentheren 35 gieben. Und ba fagte ber Gd ient noch viel, und ber Maricalt noch biel, und am Soluffe biek cs : dag eure Freunde fammilic berlohren feben, wenn ihr nicht 40 wieder famt und die Sache ins Gleiche brachtet.

Beislingen. Du bift ab-geschicht; bu wirft nicht effen, wenn du so fortführft.

Rarr. 36 fage bie Bahr-beit, und viel weniger als bie Bahrheit. Es fteht folimmer als ich fagen tann. Alles was ibr angeordnet habt, wird um- 50 geftofen.

Beislingen. Deine Gejøjøte.

<sup>3</sup> Radlommenidaft M. feierlicher ale M. — 20 ich ibn in Schreibsehler von C. — 25—28 Berwantien. (Tagu Beislingen.) Beis-lingen. Beis ein M. - 31 ihren Chellen (!) M. - 44 hierher M.

<sup>7-8</sup> fehlen M. — 17-18 eb-gefeinter M. — 23 lofft an einem M. — 28 Weetwarf M. — 35-26 berborfendten, neißer, reißer, brei M. — 48 nach Mittag M. — 50 unb judie Schatten fehlt M.

<sup>12—18</sup> mein herr ber M. — 28 fanbres M. — 36 am Eube bleb M. — 41 fämet M. — 45 fo Sobit M. - 49 i46 M.

Drengehnter Auftritt.

Die Borigen. Frang

Frang. Das Ralte aufge-ichnittne fieht icon apetitlich bereit.

Ratt. Rur fill! Chne Folter betenn ich. - In-[54 b] dem die Berren fo fprecen, und der Rarr so fist, tommt unfre foone Frau.

Franz. Abelheid von Ballborf? Da fomm ich eben recht.

Rarr. Die fest fich bagu und nun gehts erft los. Die herren hatten ihn gefcolten, fie 15 macht ihn lächerlich und bringt allerlen auf ibn, bag ich felbft batte mitlachen mogen; auf feine Schaube, Rafe und Bart. Und fagt zulett: ich möchte wohl 20 wiffen, wie ihm bes Rarren Rappe ftunbe? - Run tommen immer herren und Frauen mehr, endlich auch ber Bijcoff und ber Cangler. Da fest fich nun alles 25 umher und ichwatt und liebelt und giebt fich Rathfel auf und nedt fich und lacht, und endlich lacht mein Bijcoff auch. Run, bent' ich, ifts bie rechte Beit, 30 und foleiche mich bin und fege dem Doctor mein Rapplein von hinten fein auf ben Scheitel und Das mag brollig verftede mid. genug ausgesehen haben; benn 35 alles hatte gern lachen mögen, hielt's aber jurud und erflicte faft. Da fprang [55 . der Cangler auf und warf die Rappen bor die Grotte und rief 40 ben Trabanten, die waren gleich ben ber hand. Und fprach ber Doctor: herr Maricall, befehlt, daß ber Rarr fogleich eingesperrt und Morgen frühe bor allem 45 Bofgefinde tuchtig abaeftraft werbe. Da jogen fie mich berpor und ichleppten mich ins Burgverließ, und es batte meiner

follen übel gewahrt fenn, wenn nicht ber Stodmeifter an mir Barmbergigleit geubt und mir eine Echutte Strob jum Lager gebracht batte. Da nahm ich 5 das Tempo wahr, fprang binaus und folog ihn ein, und fo bin ich vor euch, habe bie reine Wahrheit gefagt, und nun laßt mich effen.

Frang. Dieweil er fpeist lagt mich paden und fatteln, Dieweil er fpeist und fogleich will ich fort. Weislingen. Warte nod!

Die Sache gewinnt ein ander 15 Unfehn, fie will überlegt fenn. Rart. lleberlegt nicht! Rommt nur gleich felbft; benn ba hab ich ficher Geleit, fonft [55 b] bin ich berlohren. 36r 20 wißt fcon, wenn irgend ein Stellden offen ift, fo find gleich hundert Werber da, und gar mein toftliches, einziges Dofamt,

da ift erft ein Gereije brum. Beislingen. (gu Frang.) 200

haft bu mein Badet? Frang. Bergeibt Dort in ber Gde liegts. 36 warfs für Freuden weg als ich 30 bans bon Gelbig. Carl ben alten Rameraben fab.

Beislingen. Bieb ber. Frang. (ber bas Badet aufreißt, intem er et bringt.) Da feht es nur noch einmal durch, es ift 85 gewiß fein Buchftabe mehr bavon zu gebrauchen. Liebhaber und Weltleute muffen felbft tommen, wenn fie was ausrichten wollen. Laft mid einpaden! 40 Um Gotteswillen lagt mich einpaden und fommt mit. Bur-

wahr ich pade. Beislingen. Pade nur! beswegen geh ich boch nicht. Rarr. Laft mich effen, ich

verfomachte. Frang. Bis er geffen bat, bin ich fertig. Gefattelt joll auch gleich fenn.

[56 \*] Rarr. Bort mid an. Bort meinen Borfdlag: Gleich ju Pferd und fort! 3ch nehme eine Burft mit auf ben Beg und eine Blafde Wein. Stebenb, finend, liegend, laufend, einmal schmedt mirs wie bas andremal.

Beislingen. Fort mit euch! Ihr macht mir den Ropf wüßte. Fort! Fort! (gur Geite ab.) 10

Frang. Fort! Fort! Das nehm ich als ein gutes Beichen auf. In einer Stunde fegen wir noch einmal an, und bleibt er auf feinem Ropfe, will er 15 nicht nach Bamberg:

Auf alle Falle fort mit mir! Ich laß ihm bich, und beine Rappe bier.

(Zie laufen burd bie Mittelthur weg. 20 intem fie bie Rappe gwifden fid tie bebe halten und foutiein.)

Biergehuter Muftritt.

(Jagthaufen.)

(Saal.)

25

Wie melb ich euch Carl. meiner Mutter, ebler Berr?

[56 b] Selbig. Cagibr, Bans bon Celbig gruße fie. Carl. Dans? - Bie mar

e\$ ?

Selbig. Bans mit Ginem Bein, Sans ohne Sorge, wie du willft.

Carl. Das find luftige Rabmen. Du bift willfommen. (at.) Celbig. Sieht's boch bier im haufe noch bollig wie bor geben Jahren; ba hangen bie 40 Buchjen, da fteben bie Truben, da liegen die Teppiche. Ben mir fiehts leerer aus, ba will nichts halten, als was man 50 täglich braucht und bas taum. 45

<sup>1</sup> fehlt M. — 2 Bu ben Borisgen Franz M. — 3-5 aufgeschritten fielt ihen appetitisch ta. M. — 7 ber tenne M. — 8 herrn so iprachen M. — 22-24 formen mehr herren und Franzu, endich M. — 25 nech und M. — 29 lade mein herr, der Bisch M. — 32 Appel ans, von M. — 39 —40 Lappe M. — 45 früh M.

<sup>11</sup> er fpricht, last M. — 13 und gleich M. — 25 Gereiße barum. M. — 30 weg, ba ich M. — 82 Glebs M. — 35 unn noch M. — 44 Rebe nur - 45 gehe M. - 48 gegeffen M.

Ueber 1—22 in C ein Dintenstrich gezogen. — 5—5 Elehend und liegent, spend, laufend M. — 9—10 Repf office M; Hert! Hert fehlt M. — 12 nehme M. — 15 Lopf M. — 18—22 ich lach ihn der neb beiner Anpte hier. (Sie laufen ab, die Anpte her. (Sie laufen ab, die Anpte her. (Sie laufen ab, die Anpte her. (Bie laufen ab, die Anpte haufen fich in die Stehe haufen fich in die Stehenier Anftitit. Aanderung in CD. — 24—25 Saal in Jagte haufen D. — 26 und Sart D. — 34 Sorgen D. — 36 Gelbig (allein) D.

Dans von Selbis, Gottfrieb.

Selbig.

Bedermann wird euch loben, bag ihr benen von Rurnberg Fehd angefündigt habt.
Gottfried.

Es hatte mir's Ders abge-freffen, wenn ich ihnen nicht follte an Bals getommen febn. Soon Jahr und Tag geht's mit mir berum. Go lang wird's fenn, bağ hans von Littmach verfdmunben ift. Rein Menich mußte wo er bingetommen war, und mir ging's fo nah bag mein ehmaliger Camerab im Gefängnig leiben follte; benn wahrscheinlicher Beise lebte er. Und unter allem Elend geht feins über bas Befangnig.

Selbig. Ihr fonnt bavon fagen.

Gottfrieb. Und mein's ju Beilbronn war noch ritterlich Gefangniß; ich burft auf meinen Gib berumgehen, von meinem haus in Die Rirche. Der arme Littmad, in welchem Loch mag er fteden! Denn es ift am [72] Tage : Die bon Rurnberg haben ihn weggeidleppt. Im Darigrafijden ist einer niedergeworfen worden, der befennt, er hab ihn an ihre Anechte verrathen. Cein Betenntnig in der Uhrfehde bat mir ber Martgraf auf mein Bitten jugefandt. Und obgleich viele bisher feindlich bos gethan haben und gefdworen : fie wollten bie Türten aus Berufalem beißen wenn fie an hanfens von Littwach Unfall Schuld hatten, jo ift bod jett, ba es jur Cade fommt, niemand als ber getreuberzige Gottfried von Berlichingen, ber ber Rate bie Schelle anhangen mag. Gelbig.

Benn ihr meine zwey Ganbe brauchen tonnt, fie ftehn euch au Dienften.

Jarthaufen.

Banns von Selbit. Got.

Gelbit. Iebermann wird euch loben, daß ihr benen von Rurnberg Behd angefündigt habt.

Got. Es hatte mir bas Berg abgefreffen, wenn ich's ihnen hatte lang foulbig bleiben follen. Es [69] ift am Tag, fie haben ben Bambergern meinen Buben 10 berrathen. Sie follen an mich benten !

Selbit. Sie haben einen

alten Groff gegen euch.
Gby. Und ich wiber fie, mir 15 ift gar recht bag fie angefangen baben.

Selbig. Die Reichsftabte und Pfaffen halten bog bon jeber jujammen.

Bos. Sie habens Urfach. Selbit. Bir wollen ihnen bie Boll beis machen.

đ.

Ranigebuter Auftritt.

Gelbig. Elifabeth.

Elifabeth. Willtommen Selbig! Wir faben euch lange nicht bei uns.

Selbig. Defto bfter fab mich euer Gemabl, an feiner Seite im felbe. Run fünbigt er ben Rurnbergern Febbe an; bas ift recht; benn fie finbs, 10 bie ben Bambergern feinen Buben verrathen haben, und feh ba bin ich fcon bereit [57 -] ein Ganglein mit zu magen.

Elifabeth. 3d weiß, mein 15 Mann foidte Georgen nach eud aus.

Selbig. Ein wadrer Junge, ben fab ich jum erftenmal. Elisabeth. Traf er euch zu 20

Saufe ? Selbig. Richt eben, ich war fonft ben guten Rameraben. Elifabeth. Ram er

Ram er mit euch hierher?

Selbig. Er ritt weiter. Elifabeth. So legt b So legt doch den Mantel ab.

Selbig. Laft mir ihn noch ein wenig. Elifabeth. Barum bas?

Friert's euch? Selbig. Gewißermaßen. Elifabeth. Ginen Rit

Ginen Ritter in ber Ctube? 36 habe fo eine

Selbig. Mrt von Fieber. Elifabeth. Das fieht man .

euch nicht en. Celbis. Desmegen bebed 40

ichs eben. Elifabeth. Das Fieber? Selbis. Euch freplic folt

ichs nicht berbeblen. Elifabeth. Chne Umftanbe. 45 Gellig. (ber ben Rantel juradsichligt, inb [57 b] fich im Bamt obne Grmet zeigt.) Geht, jo bin ich

ausgepilinbert. Elijabeth. En! en! einen 50 fo tapfern Ehrenmann bis aufs

lette Bams, wer vermochte bas? Celbig. Gin Rleeblatt ver-wünfcter Ritter; ich habe fie aber auch für Berbrug gleich 55 in ben Sad geftedt.

1 Moter Muftritt. Acaderung in CD. — 14 mit ihm ps D.

M MEA CE

Gottfrieb. 36 jählte auf euch. Bollte Gott, ber Burgemeifter von Rürnberg, mit ber gulbnen Ketten um ben Sals, tam uns in Burf! er jollt fich bermun-

Selbig.

36 hore, Beislingen ift wieber auf eurer Seite. Tritt er m uns ?

Gottfrieb. Roch nicht; es hat feine Ilrfacen, warum er uns noch nicht öffentlichen Boridub thun barf; boch ift's eine Beile genug, bag er nicht wiber uns ift. Der Pfaff ift ohne ihn, was ein Meggewand ohne ben Bfaffen. [73] Selbig.

Mann gieben wir aus?

Gottfrieb.

Morgen ober übermorgen. Es tommen nun balb Raufleute bon Bamberg und Rurnberg aus ber Frantfurter Meffe. Bir werben einen guten Fang thun.

Gelbi L Bill's Gott!

(30)

Bu Bambera.

Bimmer ber Abelbeib.

Abelbeid. Rammer. fraulein

Abelbeid.

Er ift ba? fagft bu. 3ch glaub's laum.

Fraulein.

Wenn ich ihn nicht felbft gefeben hatte, wurd ich fagen, ich meifle.

Abelbeid.

Liebetraut mag ber Bifcof in Gold einfaffen, er hat ein Deifterftlid gemacht.

Fraulein.

34 fah ihn wie er jum Ther fam und wollte nicht bon

Got. 3d jablie auf euch. Bollte Gott ber Burgemeifter von Rurnberg mit der guldenen Rett um ben hals, fam uns in Burf, er follt fich mit all feinem 5 Big bermunbern.

Selbig, 3d bore, Beislingen ift wieber auf eurer Geit. Triti er ju uns?

Est. Roch nicht, es hat 10 feine Urfacen warum er uns noch nicht öffentlich Boridub thun barf; boch ifts eine Beile genug bag er nicht wiber uns ift. Der Bfaff ift ohne ihn, was 15 das Meggewand ohne ben Bfaffen.

Selbit. Bann gieben wir

[70] Gat. Morgen ober übermorgen. Es fommen nun balb 20 Raufleute von Bamberg und Rürnberg aus ber Frantfurter Deffe. Bir werben einen guten Fang thun.

Selbig. Bills Gott. (ab.) 25

Bamberg.

Bimmer ber Abelbeib. Mbelbeib. Rammer. fraulein.

Mbelbeib. Er ift ba! Saaft 80 bu. 36 glaubs faum.

Arāulein. Wenn ich ibn nicht felbft gefehn batte, wurd ich fagen : ich zweifle.

Abelbeis. Den Liebetraut 85 mag ber Bifchoff in Gold einfaffen, er hat ein Deifterftud gemacht.

Fraulein. 3ch fab ihn wie Schlofthor hineinreiten wollte. er jum Schlof berein reiten 40 Er faß auf einem Schimmel. wollte, er faß auf einem Schim-Das Bferd icheute wie's ans mel. Das Pferd icheute wie's an die Brude fam, und wollte

Elijabeth. Figurlich boch? Selbig. Rein, hier in ber Taide flappern fie.

Elisabeth. Ohne Rathsel. Selbig. Da seht die Auflojung. (Er tritt an ben Lifd und wirft einen Baid Barfel auf.)

Elijabeth. Burfel! bas geht alfo noch immer fo fort?

Selbig. Bie ber Faben 10 einmal gefponnen ift, wird er geweift und verwoben; ba ift nun weiter nichts mehr bran ju ändern.

Elijabeth. 3hr habt aber 15 auch gar ju lojes Garn auf eurer Spuhle.

[58 \*] Celbig. Sollte man nicht folubern? Ceht nur, liebe, traute Frau, da fit ich bor- 20 geftern, im blogen Bams, fraue mir den alten Kopf und verwuniche bie vieredten Schelme ba. Gleich tritt Georg berein und labt mich im Rahmen fei- 25 nes herrn. Da fpring ich auf, den Mantel um und fort. Run wirds gleich wieder Rleib, Gelb und Rette geben.

Elifabeth. Indeffen aber? 30 Selbig. Rredit findet fich auch wohl wieder. Gine Unweifung auf ben Burgermeifter ju Rurnberg ift nicht ju verachten.

Elifabeth. Auch ohne bie fichen euch Riften und Raften offen. Ben uns ift manderlei Borrath.

Gelbig. Borforglide Gaus- 40 frau.

Elifabeth. Um nicht nach ju forgen. Was braucht ihr denn ?

Selbig. Ohngefähr jo viel 45 als ein Rind, das auf die Welt tommt. Rabe zu, alles.

[58 b] Elijabeth. Steht ju Dienften, barum ifts ba.

Selbig. Richt umfonft. Bir 50 laffen's ichagen, und vom erften, was ich auf die Rürnberger gewinne babt ihr eure Bezahlung. Elifabeth. Richt boch! un-

ter Freunden? Selbig. Gin Ritter barf nichts gefchentt nehmen, er muß Ein Ritter barf

es verdienen, fogar ben foonften

3 gfibenen b. -8 Ceite b

-43 nadzujorgen. D.

allen Straßen gelaufen ihn gu fehn, und ichien mit freudigen Au-[74]gen bem Pferd für die Unart zu banten womit es ibn langer in ihrem Geficht bielt. Dit einer angenehmen Gleichgilligfeit faß er broben, und mit wohlgemijchtem Schmeicheln und Droben brach er endlich bes Pferbes Gigenfinn, und fo jog er mit feinen Begleitern in ben Bof.

Abelbeib. Wie gefällt er bir?

Fraulein. Als mir nicht leicht ein Mann gefallen hat. Er gleicht bem Raifer bier (fie weist auf's Portrali), als wenn er fein Sohn ware. Die Rafe nur etwas Eben fo freundliche lichtbraune Augen, eben fo blonbes icones Daar. Und gewachfen wie eine Buppe! - Gin halbtrauriger Zug auf seinem Beficht mar fo intereffant!

Abelbeib. 36 bin neugierig ibn ju febn.

Fraulein. Das mare ein Berr für euch.

Adelbeid. Rärrin !

Licbetraut (fommi.) Run, gnabige Frau, mas verbien ich 1

Abelbeib. Borner bon beinem Beibe. Denn nach bem zu rechnen babt ihr icon manches Rachbars ehrliches Sausweib aus ihrer Bflicht hinausgeschwagt.

[75] Liebetraut. Richt boch, gnabige Frau. Muf ihre Pflicht wolltet ibr fagen : benn wenn's je gefcab, dwatt ich fie auf ihres Mannes Bette.

Abelbeib. Wie habt ihr's gemacht ihn herzubringen ?

ber Stelle. Das Bolt war aus nicht bon ber Stelle. Das Bolt war aus allen Strafen gelaufen ihn ju febn. Gie freuten fich über [71] bes Pferbes Unart. Bon allen Seiten warb er gegrußt, und er bantte allen. Mit einer angenehmen Gleichgaltig. feit fag er broben, und mit Someidlen und Droben bracht er es endlich jum Thor berein, 10 ber Liebetraut mit, und wenig Anechte.

> Abelbeid. Bie gefällt er bir ?

Fraulein. Als mir nicht 15 leicht ein Mann gefallen bat. Er glich dem Rapfer hier, (beutet auf Maximilians Portrait) als wenn er fein Cohn ware. Die Rafe nur etwas fleiner, eben 20 fo freundliche lichtbraune Mugen. eben fo ein blonbes icones haar, und gewachsen wie eine Buppe. Gin halb trauriger Bug auf seinem Geficht war fo in- 25 tereffant.

Abelbeib. 36 bin neugierig ihn zu feben.

Das war ein Fraulein. herr für euch.

Abelheib. Rärrin, Fraulein. Rinder und Rar-

Liebetraut (fommt.) Liebetraut. Run gnabige 85 Frau, mas verbien ich?

Abelheib. Hörner von beinem Beibe. Denn nach bem gn rechnen, habt ihr foon maudes Rach-[72]bars ehrliches baus 40 weib aus ihrer Pflicht hinaus gejøwazt.

Rict boc Liebetraut. gnabige Frau! Muf ihre Pflicht wollen fie fagen; benn wenns 45 ja geicab, ichwäzt ich fie auf ibres Mannes Bette.

Abelbeib. Bie habt ihrs gemacht ibn bergubringen ?

Gold, ben Minnefold, muß er oft allzuschwer berbienen.

Elijabeth. 36 fann mit euch nicht martten.

Gelbig. Run fo fect ich im Bams.

Elifabeth. Poffen! Selbig. Wißt ihr was, wir fpielen um die Ausstattung, gewinn ich fie, fo fepb ihr brum; 10 ift mir bas Glad guwiber, nun fo wirds im Felbe beffer geben und bann laßt mich gewähren. Bett tommt ber.

Elisabeth. Ein Ritter 15 nimmt nichts gefdentt, und eine Bausfrau würfelt nicht.

Selbig. Run fo wollen wir

wetten. Das geht boch ? [59 °] Clifabeth. Gine Bet- 20 te? Run gut, fo folagt fie bor. Selbig. Bort mich an. Wenn wir auf unferm Buge nicht gleich anfangs einen recht hubiden Fang thun, wenn uns 25 nicht nachber, burd Berratheren, ober Berfeben, ober fonft eine Albernheit, ein hauptftreich mißlingt, wenn nicht einer von uns mas ans Bein friegt, woben ich 30 nur wüniche bag es mein bolzernes treffe, wenn fich nicht gleich Fürften und herren brein legen, daß bie Ganbel verglichen werben, wenn man uns nicht 85 beshalb auf ein halb Dutenb Tagefahrten berumgiebt, wenn wir gulett nicht viel reicher nach Saufe fehren als wir jest ausreiten; fo will ich verlohren 40 baben.

Elifabeth. 3hr tennt ener

Sandwert gut genug. Selbig. Um es mit Luft ju treiben. Auf alle Falle bent 45 Um es mit Luft ich mich ben biefer Gelegenheit berauszumuftern, bağ es eine Beile [59 binreicht.

Elifabeth. Somerlid, wenn ihr eure Feinde immer an ber 50 Seite habt.

Selbig. Die find völlig wie unfere Rittergenoffen, beute Feind, morgen Freund und

übermorgen gang gleichgaltig. Elifabeth. Da tommt mein Bett.

<sup>9</sup> Comeidein b. — 15 Wie mir b. — 25—26 Gefict — ich weiß nicht — gefiel mir so wohl! b. — 45 wollet ihr b.

<sup>9-10</sup> gewinne D. -nujem Schreibfehler in C. herrn D. . - 53 wie unfre D.

Liebetraut.

Ihr wißt nur zu gut wie man Manner fangt; foll ich euch meine geringe Runfiftuden ju ben eurigen lernen ? Erft that ich als wußt ich nichts, verftund nichts von feiner Aufführung , und fest ihn baburch in Desabantage die ganze hiftorie zu ergablen. Die fab ich nun gleich bon einer gang an-bern Seite an als er, tonnte gar nicht finden und so weiter. Dann rebete ich bon Bamberg, und ging febr ins Detail; erwedte gewiffe alte Ibeen; und wie ich feine Ginbilbungstraft beidaftigt hatte, fnupft ich wirllich eine Menge Fabchen wieber an, die ich gerriffen fanb. Er wußt nicht wie ihm gefchah, er fubite fich einen neuen Bug nach Bamberg, er wollte ohne zu wollen. Wie er nun in fein Berg ging und bas entwideln wollte und viel ju fehr mit fich beschäftigt war um auf fich Acht ju geben, warf ich ihm ein Seil um ben hals, aus zweb mach-tigen Striden, Beibergunft und Comeichelen gebreht, und fo hab ich ihn bergefcleppt.

Abelbeid. Bas fagtet ibr bon mir ?

[76] Liebetraut. Die lautre Bahrheit. 3hr battet megen eurer Guter Berdrießlichfeiten, hattet gehofft, ba er beim Raifer fo viel gelte, würde er bas leicht enben fonnen.

Abelbeib.

Bobl.

Liebetraut. Der Bifchof wird ihn euch bringen.

Abelbeid.

36 erwarte fie mit einem Gerzen wie ich felten Befuch ermarie.

Liebetrant. 3hr wißt gu gut wie man Ednepfen fangt; foll ich euch meine Runfiftudgen noch bargu lernen. - Erft that ich, als wußt ich nichts, berftunb nichts von feiner Aufführung, und fest ihn baburd in Defavantage Die gange Siftorie zu erzählen. Die fab ich nun gleich bon einer gang anbern 10 Seite an als er, tonute nicht finden - nicht einfehen - Und fo weiter. Dann rebete ich bon Bamberg und gieng fehr ins Detail, erwedte gewiffe alte 15 Ibeen, und wie ich feine Ginbilbungsfraft beidaftigt batte, Inupfte ich warflich eine Menge Fähger wieder an, Die ich ger-riffen fand. Er wußte nicht wie 20 ihm geicah, er fühlte fich einen neuen Bug nach Bamberg, er wollte - obne ju wollen. Bie er nun in fein Berg gieng, und bas zu entwideln suchte, und 25 viel zu sehr mit sich beschäftigt [73] war um auf sich Acht zu geben, warf ich ihm ein Seil um ben Gals, aus bren madtigen Etriden, Beiber-, Fur- 30 ftengunft und Edmeidelen gebrebt, und fo hab ich ibn bergefoleppt.

Abelbeid. Was faatet ibr bon mir?

Liebetraut Die lautre Bahrheit. 3hr hattet wegen eurer Guter Berbruklichleiten. hattet gehofft ba er beym Rapfer jo viel gelie, werde er bas leicht 40 enben fonnen.

Abelheid. Bobl.

Liebetraut. Der Bifdeff wird ihu euch briugen.

Abelheid. 3ch erwarte fie. 45 (Liebetraut ab.) Abelbeib. Dit einem Bergen wie ich felten Bejuch erwarte.

<sup>8</sup> Aunftfüdden b. — 4 be — 7—8 in den Rachtfell die d. —16 Bamberg allerich durch ein Großes und Aleines, erwedte g alte Arimarungen, und b. — 31 lich b. — 19 Säbchen b. — 31 g

Gottfrieb.

Du haft ihn nicht angetroffen, Georg ?

Grorg.

Er war Tags borber mit einem bon hof nach Bamberg geritten, und zwey Anechte mit.

Gottfrieb.

3ch feb nicht ein was bas geben foll.

Gelbig.

36 wohl. Eure Berföhnung war ein wenig zu fonell als baf fie bauerhaft hatte fenn sollen.

Goitfried. Glaubst du, daß er bund-

brüchig werden wird? [77] Selbiz. Der erste Schritt ift gethan.

Bottfrieb.

Ich glaub's nicht. Wer weif wie nothig es war an hof zu gehn; vielleicht ift man ihm noch schulbig; wir wollen bas Beste benten.

Selbig. Bolle Gott er verdient es

und thate bas Befte.

Gottfrieb.
Reit jest auf Aundicaft, Georg. Es ift eine fcone Lebung für bich; in diefen Fallen lernt ein Reitersmann Borfichtigkeit und Muth verbinden.

3m Speffart.

Berlichingen, Gelbit, Georg (als Reuters Rnecht.)

Son. Du haft ihn nicht an- getroffen Georg!

Georg. Er war Tags vorher mit Licbetraut nad Bamberg geritten, und zwey Anechte mit.

[74] Got. Ich feh nicht ein was das geben foll.

Selbig. 36 wohl. Eure Berjöhnung war ein wenig zu ichnell, als daß fie dauerhaft bätte senn sollen. Der Liebetraut ift ein pfiffiger Recf, von 15 dem hat er sich beschwätzen laffen.

Göt, Glaubft bu daß er bundbrüchig werben wird.

Selbig. Der erfte Schritt 20 ift gethan.

Gon. 3ch glaubs nicht. Wer weiß wie nothig es war an hof zu gehen, man ift ihm noch ichulbig, wir wollen bas beste 25 boffen.

Selbit. Mollte Gott, er verdient es, und thate bas befte.

Gby. Mir fallt eine Lift ein, wir wollen Georgen des Bam- 30 berger Reuters erbeuteten Rüttel anzieben, und ihm das Geleitziehen geben, er mag nach Bamberg reiten, und feben wie's fieht.

Georg. Da hab ich lang 35

brauf gehofft.

Gog. Es ift bein erfter Mitt. Sen fürsichtig Anabe, mir ware leib wenn bir ein Unfall begegnen follt.

Georg. Latts nur, mich irris nicht wenn noch fo biel um mich herum frabeln, mir ifts als wenns Ratten und Maus

maren. (ab.)

O.

Bechszehnter Auftritt.

Die Borigen. GBL

Gby. Gott gruß end Selbig! Das heißt ein bereiter Freund, ein wadter, foneller S Reitersmann.

Eelbig. Meine Leichtigkeit mußt ihr eigentlich loben; benn jeht, ba ich ein hölgern Bein habe, bas mich ein wenig um 10 beholfen macht, so nehm ich bagegen besto weniger Gepäd zu mir. Richt wahr Trante?

Clifabeth. Wohl gethan. Das Abihige findet fich überall. 15 Selbig. Aber nicht überall Freunde, die es hergeben.

Clifabeth. Berzieht nur einen Augenblid. 3ch [60°] lege euch jo viel zurecht als ihr 20 braucht, um vor den Rürnbergern mit Ehre zu erscheinen (ab.)

Selbig. Rehmt ihr enern Georg mit? Das ift ein wacker Junge.

Got. Wohl! 3ch hab' ibn unterwegs beichieben. Jett ift er- ju Beislingen.

Selbig. Mit bem fend ihr wieder versöhnt, das hat mich 30 recht gefreut. Es ging freylich ein wenig geschwind, daß ichs nicht ganz begreifen tounte.

Gob. Sanz natürlich wars boch! Zu ihm war mir die Reigung angebohren, wie aus Einsluß der Planeten, mit ihm werlebt ich meine Jugend, und als er sich von mir entsernte, mir schaebete, konnt ich ihn nicht hassen. Aber es war mir ein unbequemes Gesubl. Sein Bild, sein Rahme kand mir überall im Wege. Ich hatte eine halste verlohren, die ich wieder sucht bestohren, die ich wieder such eine ballte verlohren, die ich wieder such eine bestohren, den das die wir uns wieder sahen, hellte [60 d] sich das alte Berhältniß her und nun ist zut, ich din zufrieden und vem Thun geht wieder aus dem Anzen.

Selbig. Belden Borfdub wird er euch leiften bei biefer Febbe gegen die Rarnberger und 55

tauftig?

<sup>3</sup> Reiterefnecht b. — 31 Kittel b. — 38 verfichtig b. — 41 Laft nur b. — 44 Mänfe b.

<sup>1</sup> Reunter Auftritt. Aunderung in CD. — 2 Borige. D. — 22 Spren Do

Der Bifcof. Beislingen. Bamberg.

Du willft bic nicht langer halten laffen?

Beislingen. Ihr werbet nicht verlangen daß ich meinen Bund brechen foll.

Bamberg. 34 batte verlangen tonnen du follteft ibn nicht eingebn. Bas für ein Geift regierte bich? Ronnt ich bich ohne bas nicht befreien? Gelt ich fo wenig am Raiferliden Dofe?

Beislingen. Es ift gefchehn, bergeiht mir nenn ibr tonnt.

[78] Bamberg. Bifcoff. 3ch begreif nicht, bient? Gefett, bu hattest ver- was nur im geringsten bich fommen? Und er lagt fich Gefellen maren fortgegangen -Aber nein! Du vermeiien. bert! aber ich tann nicht fagen bie er felbft gegraben bat. du thuft wohl

Beislingen. Lebt wohl, gnabiger herr!

Bambera.

34 geb bir meinen Gegen. Conft wenn bu gingft, fagt ich auf Wicberfehn. Jeho! Wollte Gott wir faben einander nie wieber.

Beislingen. Es fann fic vieles anbern. [75] Bambera.

Bifooff. Beislingen.

Bifcoff. Du willft bich nicht langer balten laffen!

Beislingen. 3hr werbet nicht berlangen bag ich meinen End brechen foll.

Bifcoff. 3d hatte verlangen tonnen bu follteft ibn nicht schworen. Was für ein Geift 10 regierte bich? Konnt ich bich ohne bas nicht befrepen? Gelt ich fo wenig am Rapferlichen Dofe.

Beislingen. Es ift ge- 15 fcheben, verzeiht mir wenn ihr fönnt.

fprocen, nichts gegen ibn zu nothigte ben Schritt ju thun! 20 unternehmen. But. Die Febbe Dir ju entfagen? Waren benn mit ihm war immer eine bon nicht hundert andere Bedingunmeinen Meinften Beforgniffen. gen tos gu tommen? Daben Driebft bu fie nicht felbft am wir nicht feinen Buben? Datt ftariften? Satt ich nicht alles ich nicht Gelbs genug gegeben, 25 gegeben, um bich loszufriegen und ihn wieder beruhigt? Unund um in Auh mit ihm ju fere Anschläge auf ihn und seine Ich ich bente nicht, bag ich mit wersen. Aver nein! Du ver- Ag ig bente nigst, das ig mit bindest dich gar mit ihm, wie seinem Freund rede, der nun 30 ich wohl merte; du wirft mein [76] wider mich arbeitet und Feind! — Berlag mich, Abel- bie Dinen leicht entfraften tann,

Beislingen. Gnabiger Derr.

Bifdoff. Unb bod - wenn ich wieber bein Angeficht febe, beine Stimme bore. Es ift nicht möglich, nicht möglich.

Lebt mobl 40 Beislingen. gnabiger herr.

Bifcoff. 3d geb bir mei-nen Seegen. Conft wenn bu giengft , fagt ich: auf Bieber-fehn. Bett — Bollte Gott, 45 wir fahn einander nie wieder.

Beislingen. Es tann fic vieles andern.

Göt. Ceine Freundicaft, feine Gunft ift foon bebeutenb, wenn er mir nur nicht fcabet, meine Freunde forbert, meinen Geinden nicht benfteht. Er wird fich rubig balten, fich in meine Banbel nicht mifchen, die wollen wir bepbe, von madern Anedien

Siebzebuter Auftritt.

10

unterftutt, icon ausfecten.

Die Borigen. Faub.

Got. Run fich ba! Bieber gurad, alter Getreuer? Daft du Leute gefunden? Daft bu genugfam angeworben?

Faub. Rach Wunfc und Befehl. Ceds Reifige, geben Fußinechte, Die liegen in Den Dörfern umber, bag es tein Muffchen [61 \*] gebe; fechs Reu- 20 linge bring ich mit, die einen erften Berjud wagen wollen. 3hr mußt fie bewaffnen, zu-ichlagen werden fie icon. Und nun zu Aferde! Denn zugleich 25 nebft ber Mannichaft bring ich Die Radricht, daß die Rurnberger Raufleute icon jur Frant-

furter Meffe ziehen. Selbig. Die haben fich zei- 30 tig aufgemacht.

Bon. Collten fie mas gemertt baben?

Faub. Gewiß nicht; fie gieben ichwach geleitet.

Bok. Muf benn jur Baarenjoan!

Selbig. Bon ihrem Tanb begehr ich nichts. Dod wirflich witr- 40 be mir behagen Ein goldener Rettenfomud, herab bis auf ben Dagen, Den hab ich lange nicht getragen.

(alle al.)

50

Achtgehnter Auftritt.

(Balb.)

Rurnberger Raufleute.

Erfter Raufmann. Lagern mir uns hier, in-[61 b]beffen die Bagen bort unten vorben ziehen.

<sup>10</sup> Zejnter Anfiritt. Aenderus in CD. — 11 Borige D. — 17 zei D. — 42 goldner D. — 40 Eiife Auftritt. Aenderung in CD.

Bamberg

Es hat fich leiber icon gu viel geandert. Bielleicht feb ich bich noch einmal als Feind vor meinen Mauern Die Relber berheeren, die ihren blubenben Bu-Rand bir jeto banten.

Beislingen. Rein, gnäbiger herr.

Bamberg Ihr tonnt nicht Rein fagen! ift fein [79] Mugapfel, und ihr einen Bahn auf mich. Co lang werbet instünftige das Schwarze ich dich hatte. — Geht Beis-brinn seyn. Geht, Weisling! ling! Ich habe euch nichts mehr Ich hab euch nichts mehr zu ju sagen. Ihr habt vieles zu nichte gemacht. Geht!

Beislingen. Und ich weiß nicht was ich fagen folk.

(Bamberg ab.)

Frang (tritt auf). Abelheib erwartet euch. Sie ift nicht wohl und boch will fie euch ohne Abichieb nicht laffen.

Beislingen. Romm! Fran 1. Gebn wir benn gewiß?

Beislingen. Rod biefen Abend.

Franz. Dir ift, als ob ich aus ber Belt foute.

Beislingen. Mir auch, und noch dazu als wüßt ich nicht wohin.

Abelheibens Bimmer.

Abelbeib. Fraulein. Fraulein. Ihr feht blaß, gnäbige Frau.

[80] Abelbeib. 36 lieb ibn nicht, und ich wollt boch er blieb. Giebft bu, ich tonnte mit ihm leben, ob

Bifdoff. Es bat fich leiber icon zuviel geandert. Bielleicht feb ich bich noch einmal als Feind bor meinen Mauern, Die Felder verheeren, die ihren blubenben Ruftand bir jeto banten.

Beislingen. Rein, gnadiger Berr.

Bifcoff. Du tannft nicht Burtenberg hat einen alten nein fagen. Die weltliche Stanbe, 10 Babn auf mid. Berlichingen meine Rachbaaren, haben alle

> Beislingen. Und ich weiß nicht was ich fagen foll. (Bifcoff

[77] Franz (tritt auf.) Abelheib erwartet Franz. euch. Sie ift nicht wohl. Und bod will fie eud ohne Abichieb nicht laffen.

Beislingen. Romm.

Frang. Gebn wir benn aewik.

Beislingen. Roch biefen Mbend.

Frang. Mir ift als wenn 30 ich aus ber Welt follte.

Beislingen. Mir aud, und noch darzu als wüßt ich nicht wohin.

Abelheibens Zimmer.

Abelbeib. Fraulein.

Fraulein. 3hr feht blaß gnabige Frau.

Abelbeib. - 3d lieb ibn nicht, und ich wollt boch bag 40 er bliebe. Siebft bu, ich tonnte

1—2 Es hat . . . geänbert. fehlt — 2 Bickeicht Druckfehler in B. 11 Radbarn b. - 40 unt wellte

Sweiter Raufmann. Gebt ben Rober! 3hr follt mid wieber einmal rühmen, wie id für falte Ruche geforgt habe.

Erfter Raufmann. nie bin ich fo getroft nach Frantfurt auf die Deffe gezogen. Diesmal hab ich nur Tand und Spielzeng mit. Co lange bie Rinber nicht ausfterben, bat 10 mander Berleger bequem ju leben.

3meiter Raufmann. 36 habe für bie Beiber geforgt. Much die find gute Runden. (Cie maden Anftalt fic gu lagern.)

Erfter Raufmann. Gieb bort unten, fieh! Bas ift bas? Deiliger Gott! Reuter aus bem Balbe. Gerab auf die 28a- 20 gen los.

3meiter Raufmann. Bir find verlohren! Ritter und Reiter! Gie halten ben Bug an. Sinunter! Sinunter!

Erfter Raufmann, nict.

Alle. Beb uns!

[62 °] Reunzehnter Auftritt. Die Borigen. Georg im 30 Dintergrumbe.

Georg. Mein herr und nicht weit fenn; hier erfahr ich es vielleicht. hort Cameraben! Erfter Raufmann. Uch 85

Bott, auch von ber Ceite! Da find wir nicht zu retten.

3meiterRaufmann. Des ift wohl ein anderer! Der gebort nicht bagu. Der hilft uns. 40 Epric ihu an.

Erfter Raufmann. 29as

fcafft ihr, ebler Gerr? Georg. Richt ebler Gerr, wohl aber ehrlicher Rnabe. Wie 45 flehts hier? habt ihr leine Ritter und Reiter gesehen?

Erfter Raufmann. 2Bobl. Da blidt nur hinab. Dort halten fie den Bug an, bort 50 folagen fie die Fuhrleute. Coon muffen bie erften vom Weg ablenten. O ihr foonen Baaren, ihr bunten Pfeifen und Erompeten, ihr allerliebften Pferben 55 und Raffeln ihr werbet am Mann nicht feil [62 b] geboten

<sup>8</sup> habe D. — 19 Reiter D. 29 Zwelfter Auftritt. Aenderung CD. — 30 Borige D.

ich ihn gleich nicht zum Mann mit ihm leben, ob ich ihn gleich haben möchte.

Fraulein. Glaubt ibr, daß er gebt?

Abelbeib. Er ift gum Bifchof, um Lebewohl zu jagen.

Fraulein. Er hat barnach noch einen idmerern Stanb.

Abelbeib. Bie meinft bu? Araulein.

Bas fragt ihr, gnabige Frau! Ihr habt fein Berg geangelt und wenn er fic losreißen will, verblutet er.

(4B)

Abelbeib. Beislingen.

Beislingen, Ihr fend nicht wohl, gnabige Frau ?

Abelbeib. Das tann euch einerlei fenn. Ihr verlagt uns, verlagt uns auf immer. Bas fragt ihr, ob wir leben ober fterben!

Beislingen. Ihr vertennt mich.

[81] Abelheib. 36 nehm euch wie ihr euch gebt.

Beislingen, Das Unjehn trügt.

Abelbeib. So fend ihr ein Chamaleon.

Beislingen. Benn ihr in mein berg feben fountet !

Abelbeib. Econe Raritaten murben mir bor Die Mugen tommen.

Beislingen. Gewiß! benn ihr wilrbet euer Bild brinn finben.

Abelbeib In irgend einem Wintel, bei den Portraits ausgestorbener Familien. 36 bitt eud, Beislingen, bedenkt ibr rebt mit mir.

nicht jum Dann haben mögte.

Fraulein. Glaubt ibr, er aebi ?

Mbelbeib. Er ift jum 5 Bifcoff um Lebewohl zu fagen.

[78] Fraulein. Er bat darnach noch einen ichweren Stand.

Abelbeib. Bie mennft bu? 10

Fraulein. Bas fragt ibr gnabige Frau. 3br babt fein Berg geangelt, und wenn er fic losreiffen will, verblutet er.

Abelbeib. Weislingen.

Beislingen. 3hr fend nicht mohl, gnabge Frau?

Abelheib. Das tann euch einerley jenn. Ihr berlaft uns, verlagt uns auf immer. 2Bas 20 fragt ihr ob wir leben ober fterben.

Beislingen. 3hr vertennt mi**á**.

Abelheib. 36 nehme end 25 wie ihr euch gebt.

Beislingen. Das Anfebn trügt.

Mbelbeib. So sepb ihr Camaleon.

Beislingen. Wenn ibr mein Berg feben tonntet.

Abelbeib. Econe Sacen wurden mir bor die Augen fommen.

Beislingen. Gewiß! 3hr würdet euer Bild brinn finben.

[79] Abelbeib. In irgenb einem Bintel ben ben Bortraits ausgeftorbener Familien. 34 40 bitt euch Beislingen, bebentt

ø.

werben. Belft uns befter junger Mann. Dabt ihr niemand beb euch? Wenn ihr fie nur irr machtet, nur einen Augenblid Aufjchub. Giebts denn teine 5 Rriegslift?

Georg. Es geht nicht. 36 fann euch nicht helfen, bin gu wenig gegen fo viele.

3meiter Raufmann. Lie- 10 ber Junge! Bergensjunge, fo bed uns nur ben Ruden, bas fie uns nicht nachfonmen, wir wollen in Die nachften Dorfer und Cturm lauten. Wir wollen 15 bie gange Lanbicaft gegen bas Naubgefindel aufregen. (Die

Rauftente im Begriff binmeg jn eilen.) Georg. Dalt! (Er giebt.) Reiner mude bon ber Stelle! 20 Wer fich rührt, ift des Todes. Das ift mein herr, Gog bon

Bertichingen, ber euch juchtigt. Alle. O web ber Gog! Georg. Ja ber Gog, an 25 bem ihr so übel handelt, bem ihr einen guten wadern Anaben an die Bamberger verriethet. [63-] In beffen Gand fepb ibr. Da feb ich ihn tommen.

<sup>2</sup> Manne haben midte b. - 17 gnäbige b. — 29-30 B' B' B ebenso: ihr ein Camalcon b. - 39 Bottraften

<sup>3</sup> iere D. - 17-18 (Die Raufleute find im D. — 19 Georg (zieht) Balt! D.

Falfche Borte gelten zum hochften wenn fie Masten unfrer Thaten find; ein Bermummter, ber tenntlich ift, spielt eine armfelige Kolle. Ihr läugnet eure handlungen nicht und redet das Gegentheil; was soll man von euch halten?

Beislingen.

Was ihr wollt. Ich bin so geplagt mit dem was ich bin, daß mir wenig bang ift für was man mich nehmen mag.

Mbelheib.

Ihr tommt Abichied ju

[82] Beislingen.

Erlaubt mir eure hand ju tuffen und ich will fagen: lebt wohl! Ihr erinnert mich! — Ich bedachte nicht! — Ich bin euch beschwerlich, gnabge Frau! —

Adelheid.

3hr legt's falfd aus. 3d wollte euch forthelfen. Denn ihr wollt fort. —

r wout jort. — Weislingen.

O fagt: ich muß! Boge mich nicht die Ritterpflicht, ber heilige handschlag -

Abelbeib.

Scht! Geht! Erzählt das jungen Räbchen, die den Teuerdand lefen und fich so einen Mann wünschen. Kitterpflicht! Kinderspiel.

Beislingen. Ihr bentt nicht jo?

Abelheib.

Bei meinem Eid! ihr verstellt euch. Was habt ihr versprochen? und wem? Einem Manne, der seine Pflicht gegen den Raifer und das Reich versennet, in eben dem Augenblid, da er durch eure Gesangennehmung in die Strafe der Acht versällt, Pflicht zu leisten, die nicht gulliger sehn lann als ein ungerechter gezwungener Eid! — Entbinden nicht unsre Geset von solchen Schwaren? Racht das Kindern weiß die den Andere Sachen dahinter Ein Feind des Reichs zu werdenl ein Kreind der bürgerlichen

ihr rebet mit mir. Falfce Borte gelten jum höchten wenn fie Maften unferer Thaten find. Ein Bermummter ber tenntlich ift, fpielt eine armelige Rolle. Jbr läugnet eure hanblungen nicht, und rebet bas Gegentheil, was foll man von euch halten.

Beislingen. Was ihr wollt. Ich bin so geplagt mit bem 10 was ich bin, bag mir wenig bang ist für was man mich nehmen mag.

Abelbeib. Ihr tommt um Abschied zu nehmen. 1

Weislingen. Erlaubt mir cure hand ju fuffen, und ich will fagen, lebt wohl. Ihr erinnert mich! Ich bebachte nicht. Ich bin beschwerlich gnabige 20 Krau.

Abelheib. 3hr legts falld aus; ich wollte euch fort belfen. Denn ihr wollt fort.

Beislingen. O fagt ich 25 muß. Boge micht nicht die Ritterpflicht, ber heilige handfolag —

Abelheid. Geht! Geht! Erzählt das Mädgen die den 30 Teuerdant lefen, und sich so einen Mann wünschen. Kitterpflicht! Kinderspiet!

[80] Beislingen. 3hr benft nicht fo. 3

Abelheib. Bet meinem Etd, ihr berftellt euch! Was habt ihr berftellt elem Mann, ber seine Pflicht gegen ben Auhjer und bas Reich 40 vertenut; in eben bem Augenblid Pflicht zu leiften, da er durch eure Gefangennehmung in die Strafe der Acht verfällt zu leiften! die nicht galtiger sehn lann, als ein ungerechter gezwungener Ehd. Entbinden nicht unsere Geses den Jolcen Schwären! Racht das Andern weiß die den Albezahl glauben. 50 Es fteden andere Sachen das hinter. Ein Feind des Reichs

١

Rub [83] und Gludfeligfeit! Gin Beind bes Raifers! Befelle eines Raubers! bu Beislingen mit beiner fanften Ceele! -

Beislingen. Wenn ibr ibn lenntet!

Abelbeib.

36 wollt ihm Gerechtigteit widerfahren laffen. Er bat eine hohe, unbandige Seele. Gben barum webe bir, Weislingen! Bebe und bilbe bir ein : Befelle bon ihm gu fenn. Geh und laß bich beherrichen ; bu bift freundlich, gefällig, liebreich.

Beislingen.

Er ift's auch.

Abelbeib. Aber bu bift nachgebend und er nicht. Unverfebens wird er bid wegreißen, und bann fahre wohl Freiheit. Du wirft ein Sclave eines Ebelmannes merben, ba bu herr von Fürften febn tonnteft. — Doch es ift Unbarmherzigleit bir beinen fünftigen Stand zu verleiben.

Beislingen. Satteft bu gefühlt wie liebreich er mir begegnete.

Abelbeib.

Das toftet ibn fo viel, als einen Fürften ein Ropfniden, und ging vielleicht juft fo bon herzen. Und im Grund, wie batt er bich anders behandeln follen? Du rechneft ihm gur Gefälligleit mas Souldigleit mar.

[84] Beislingen. 3hr rebet bon euerm Seinb.

Abelbeib.

36 rebete für eure Freiheit und weiß überhaupt nicht was id für ein Intereffe bran nahm. Lebt wohl!

Beislingen. Erlaubt mir noch einen Au-

(Er nimmt ihre Sanb und foweigt.) Abelbeib.

habt ihr mir noch was zu jagen ?

ju werben, ein Feind ber Burgerlichen Rub und Gladfeligfeit! Ein Feind bes Rapfers! Gefelle eines Raubers, bu Beislingen mit beiner fanften Ceele. 5

Beislingen. Wenn ihr ihn fenniet.

Abelheid. 3d wollt ihm Gerechtigfeit wiederfahren laffen. Er hat eine hohe, unbandige 10 Seele. Eben barum webe dir Weislingen. Geh und bilbe bir ein ein Gefelle bon ihm ju febn. Beh! und lag bich beberrichen. Du bift freundlich, gefällig - 15

Beislingen. Er ift's auch.

[81] Abelbeib. Aber bu bift nachgebend und er nicht! Unverfebens mirb er bich megreiffen, wirft ein Stlave eines 20 Ebelmannes werben, ba bu Berr von Fürften fenn tonnteft. — Doch es ift Unbarmherzigfeit bir beinen gufünftigen Stanb ju verleiten.

Beislingen. Gatteft bu gefühlt wie liebreich er mir begegnete.

Abelheib. Liebreich! Das rechneft bu ihm an? Es war 80 feine Edulbigfeit, und mas hatteft bu berlohren wenn er widerwärtig gewesen ware? Dir hatte das willfommner senn sollen. Gin übermuthiger Menic 35 wie der -

Beislingen. 3hr rebet bon euerm Reind.

Abelheib. 36 rebete für eure Frenheit - Und weiß aber- 40 haupt nicht, was ich für ein Intereffe dran nahm. Lebt wohl.

Beislingen. Erlaubt noch einen Augenblid. (Er nimmt ihre hand und schweigt.)

Abelbeib. Sabt ihr mir noch was zu fagen?.

<sup>12-13</sup> bir ein, Gefelle b. - 20 bu wirft b. - 25 berfeiten B' B'; berlepben B; verleiben b. - 41-42 fft einen Antheil bran nehme b. Rimmt b. — 47 noch etwas b.

Beislingen (nad einer Baufe beanghet). 36 muß fort! -

Abelheib (mit Berbeuß). So gchi! Beislingen. Gnabge Frau! 34 fann nicht.

Abelbeib (freutid)

Ibr müßi! Beislingen. Soll bas euer letter Blid fenn?

Adelbeid. Seht! 36 bin frant, febr jur ungelegnen Beit. Beislingen.

Echt mich nicht fo an.

[85] Abelheid. Billft bu unfer Feinb fenn und wir follen bir ladlen? Geh!

Beislingen. Abelbeib! Abelbeib. 36 haß euch.

Frang (fommt).

Der Bijchof laft end rufen. Abelheib.

Gebt! Geht! Grans. Er bittet euch, eilend gu tommen.

Abelheid. Bebt! Bebt! Beislingen, 3d nehme nicht Abidieb. 3d jeh euch noch einmal. (Ab.)

Mbelbeib.

Roch einmal? Bir wollen bafür fenn. Margarethe, wenn er tommt, weist ihn ab. Wenn er noch zu gewinnen ift, fo ift's auf biefem Beg. (Ab.)

Beislingen. muß fort.

Abelbeib. Co gebt.

Beislingen. Gnabige Frau! - 3d fann nicht.

Abelbeib. 36r mußt.

Beislingen. Coll bas euer letter Blid feyn!

Abelbeib. Gebt! 3d bin frant, febr jur ungelegnen Beit. 10

[82] Beislingen. Cebt mich nicht fo an.

Abelbeib. Billft bu unfer Feind fenn, und wir follen bir lächeln. Geh!

Beislingen. Abelheid!

Abelbeib. 36 haffe euch! Frang (tommt.)

Frang. Gnabiger Bert! Der Bifdoff lagt euch rufen.

Abelbeid, Gebt! Gebt!

Frang. Er bittet euch eilend zu tommen.

Abelbeib. Gebt! Gebt!

Beislingen. 36 nehme 25 nicht Abichieb, id febe euch wicher! (ab.)

Did wieber. Abelbeib. Bir wollen bafür fenn. Margrethe wenn er tommit weis ibn 20 ab. 36 bin frant, hab Ropf-web, ich folafe — Beis ihn ab. Wenn er noch zu gewinnen ift, fo ift's auf diefen Beg. (ab.)

Beislingen. Franz. Beislingen. Sie will mich nicht feben!

Franz. Es wird Rackt, foll ich die Pferde fattell: [86] Weislingen. Sie will mich nicht feben!

Franz. Wann befehlen Ihro Enaben die Pferde?

Weislingen. Es ift zu fpat, wir bleiben hier. (Franz ab.)

Beislingen. Du bleibft bier! und warum? fie noch einmal zu fehen! haft bu ibr mas ju fagen? - Dan fagt : Ounde beulen und gittern auf Rreugwegen für Gefpenftern, die bem Meniden unfichtbar vorbeiziehen. Gollen wir ben Thieren bobere Cinne jufdreiben? Und doc - - bas führt jum Aberglauben! Dein Pferd icheute wie ich jum Schlofthor hereinwollte, und ftund unbeweglich. Bielleicht, daß die Gefahren, Die meiner warteten, in foeugliden Geftalten mir entgegen eilten, mit einem bolli-ichen Grinfen mir einen fürchterliden Willommen boten, und mein ebles Bferb jurfid icheuchten. Aud ift mir's fo unbeimlich wohin ich trete. Es ift mir so bang als wenn ich von meinem Eduggeifte berlaffen , feindfeligen Dadien überliefert ware. Thor! - hier liegt bein Feind und die reinfte himmelsluft warbe jur betlemmenben Mimojobare um bid ber.

> [87] Jazthansen. Elisabeth. Maria. Waria.

Rann fich mein Bruber entfoliegen, ben Jungen in's Rlofter zu thun? Borgimmer.

Beislingen, Frang.

Beislingen. Sie will mich nicht fehn?

[83] Frang. Es wird Racht, 5 foll ich bie Pferbe fatteln?

Beislingen. Gie will mich nicht febn!

Franz. Wann befehlen Ihro Gnaden die Pferde?

Weislingen. Es ift zu fpat! Bir bleiben hier. Franz. Gott fey Dant. (Franz ab.)

Beislingen. Du bleibft! 15 Sen auf beiner Out, Die Berfudung ift groß. Dein Bferb icheute wie ich jum Schlofthor herein wollte, mein guter Geift ftellte fic ihm entgegen, er 20 fannte die Gefahren die mein hier warteten. Doch ift's nicht recht, Die vielen Gefcafte Die ich bem Bifchoff unvollenbet liegen ließ, nicht wenigstens fo 25 ju ordnen bag ein Rachfolger ba anfangen tann, wo ich's gelaffen habe. Das fann ich boch alle thun, unbeschadet Berlichingens und unjerer Berbindung. 30 Denn halten follen fie mich bier nicht - Bare boch beffer gewefen, wenn ich nicht gefommen ware. Aber ich will fort -morgen oder übermorgen. (gebn 35

13—14 Danf (ab.) b. — 29 alfe B' B'  $\beta$ ; alfet b. — 35—36 geța ab B'  $\beta$ ' b; gețen ab  $\beta$ ; ab B' und Betner Rachdruck von 1776. Zwanzigfter Auftritt.

Die Borigen. Git. Anegte.

S & gin ten Anceten.) Durchfucht hier ben Bald, hier muffen fich bie Raufleute verbergen. Sie

<sup>1</sup> Propehnter Anftritt. Aenderung in CD. — 2—3 Die vorigen. Ges. Fanb. Anchte. Aenderung in C; Borige. Ges. Fanb. Anchte

Glifabeth.

Er muß. Denfe nur felbft, welche figur wfirbe Carl bereinft als Ritter fpielen! -

Maria. Eine rechte eble, erhabne Rolle. Elifabeth.

Bielleicht in hundert Jahren, wenn das Menidengeschlecht recht tief heruntergesommen fepu wird. Jeho, da der Befig unfren Gater so unsider ift, muffen wir Manner zu hausbetern haben. Carl, wenn er eine Fran nahm, tonnte fie nicht

Maria. Mein Bruber wird mitunter ungehalten auf mich febn; er gab mir immer viel Schuld an des Anaben Gemuthsart.

Elijabeth.

mehr Frau fenn als er.

Das war sonft. Jeto fieht er beutlich ein, baß es Geift beim Jungen ift, nicht Beispiel Bie ich fo flein war, sagte er neulich, hundert solche Lanten hätten mich nicht abgehalten Pierbe in die Schwemme zu reiten und im Stall zu refibiren. Der Junge soll in's Klofter!

36 tann es nicht gang billigen. Collte benn in ber Belt tein Plat für ihn febn?

Elifabeth.
Rein, meine Liebe. Schwache passen, meine Liebe. Schwache passen an teinen Plat in der Welt, sie müßten denn Spisbuben sehn. Deswegen bleiben die Frauen wenn sie gescheidt sind zu hause, und Weichlinge kriechen in's Aloster. Wenn mein Mann ausreit, es ist mir gar nicht bang. Wenn Carl auszag, ich würde in ewigen Aengsen sehn. Er ist sicher Autte als unter dem Garnisch.

Maria. Mein Beislingen ift and fanfier Ratur, und bod hat er ein ebles her. Elifabeth.

Ja! ja! Dant er's meinem Manne, bag er ihn noch bei Im Speffart.

Göt, Selbit, Georg. Selbit, Ihr feht, es ift

gegangen wie ich gefagt habe. [84] Got. Rein. Rein. Rein.

Georg. Glaubt, ich berichte euch mit der Wahrheit. 3ch ihat wie ihr befahlt, nahm den Kittel des Bambergichen und 10 jein Zeichen, und damit ich doch mein Effen und Trinken verdiente, geleitete ich Reinetische

Celbis, In der Berlappung. 15 Das hätte dir übel gerathen fönnen. Georg. Go dent ich auch hinten drein. Gin Reutersmann der das boraus dentt, wird 20 leine weite Sprünge machen.

Bauren hinauf nach Bamberg.

waren bon ben Bagen abgegangen, bie Fußfleige. Daß leiner entrinnt, und uns im Lanbe unzeitige Sanbel macht.

a

Georg (binjutreienb.) 3ch habe euch icon borgearbeitet. hier find fie. Got. Braber Junge! Tan-

fendmal willsommen. Du allein? Bewacht fie genau! Aufs ge- 10 naufte!

(Knesse mit den Kanfenten treten in den hintergrand)

Gog. Aun sprich, guter Georg! Was brings du? Was 15 macht Weislingen? Wie sieht es auf seiner Burg aus? Bift du glüdlich hin und wieder gelangt ohne Anfloß? Sprich! Erzähle.

Georg. Bie foll ich es recht faffen ? Ich bringe [63'] teine gludliche Botfcaft.

Gog. Wie fo? Georg. Sort mich an! 3ch 25 that wie ihr befahlt, nahm ben Rittel bes Bambergifchen und seichen und Erinten bezbiente, geleitete Reinedische 30 Bauern gegen ben Mahn 3n.

Bauern gegen ben Mahn ju. Got. In ber Berfappung? Das hatte bir Abel gerathen tonnen.

Georg. Go bent ich auch 35 hinterbrein. Gin Reitersmann, ber bas vorausdentt, wird teine große Sprünge machen. Aber Weislingen sand ich nicht auf seinem Schloffe.

Gon. Wo war er benn? Georg. Soll ichs euch gerabe fagen, er war nach Bambera.

berg. Gog, Richt möglich. 4 Goorg. Go war es. 3ch erfundige mich, fand feine Spur und sogleich hinterbrein.

Got. Rad Bamberg? In - bie Stabt? Das war ju fuhn. 50

10 PHILE D.

19 Reitersmann L.

<sup>- 14</sup> Benera b. --

<sup>12—18 (</sup>Faub, Anschte mit ben Kanfieuten ab.) Aunderung in O.; Sand und Anschte D. — 19 obne Unfos? in CD gestrieben. — 30 gefeitzte ich D. —
41—50 GB p. Go ift er länger en hof geblieben als er anfangs willend war.

Georg. Leiber! And old ich ob erfuhr, gleich in die Stabt! GBy. Das war zu fühn. Aundorung in C [Zoddal 64]; obenso D.

Zeiten gerettet hat. Dergleichen Menichen find gar fibel bran: felten haben fie Stärte, ber Beriuchung zu widerfleben, und niemals Kraft fich vom Uebel zu erlofen.

Maria. Dafür beten wir um beibes. Elifabeth.

Rur dann restectirt Gott auf ein Gebet, wenn all unfre Kräste gespannt sind und wir doch das weder zu tragen noch zu heben bermögen was uns aufgelegt ift. In dem Falle wovon wir sprechen, gähnt meistentheils eine mißmuthige Faulheit ein [89] halbes Seuszerchen: Lieber Gott dass ich halber Seuszerchen: Lieber und Lisch her! Ich mag nicht aufstehn! Schasst er ihn nicht, nun so ift ein Glüd, daß wir keinen Hunger haben. Roch einmal gegähnt, und dann eingeschalbern.

Maria. 36 munfchte ihr gewöhntet euch an, von heiligen Sachen anftänbiger zu reben.

3ch fam nach Bamberg, und gleich im Wirthshaus hörte ich erzählen: Weislingen und ber Bildoff sehen ausgeschnt, und man redte viel von einer Geprath mit der Bittwe des von Ballborf.

3.

Gos. Gefprache.

Georg. Ich jah ihn wie er fie zur Tafel führte. Sie ift 10 jchon, ben meinem Epd, fie ift jchon. Wir budten uns alle, fie bankte uns allen, er nidte mit bem Ropf, jah jehr vergnügt, fie giengen vorben, und 15 bas Bolt murmelte: ein jchones Baar!

Got. Das fann seyn.
Georg. Hört weiter. Da
er des andern Tags in die Messe
geng, paste ich meine Zeit ab.
Er [85] war allein mit einem
Anaben. Ich stund unten an
der Treppe und sagte leise zu
ihm: ein Paar Worte von eurem 25
Berlichingen. Er ward bestützt,
ich sahe das Geständnis seines
Lasters in seinem Gesicht, er
hatte saum das herz mich anzusehen, mich, einen schechten 30
Reutersiungen.

Celbit. Das macht, fein Gewiffen war folechter als bein Stanb.

Georg. Du bift Bambergifch! 85 fagt er. Ich bring einen Grus vom Ritter Berlichingen, fagt ich, und foll fragen — tomm morgen früh, fagt er, an mein Bimmer, wir wollen weiter 40 reben.

Got. Ramft bu.

Georg. Wohl tam ich, und mußt im Borfaal stehn, lang lang. Und die seidene Buben 45 begudten mich don dorn und hinten. Ich dachte gudt ihr endlich führte man mich hinein, er schien bose, mit war's einer-ley. Ich tratt zu ihm und segte 50 meine Commision. Er that

Georg. 3ch hoff euch noch beffer zu bedienen. Gleich im Birthshaufe horte ich: [65-] Beislingen und der Bischoff feven ausgesohnt. Man fprach biel von einer heirath mit der Bittwe des von Waldorf.

Gog. Gelpräche. Doch was wollt' er in Bamberg? Bielleicht beinen Cameraben los- 10 machen, über ben bie sämmtlichen händel entsprungen find?

Georg. Reineswegs. Horinur! 3ch bedngte mich ins Echlok, fah ihn wie er die Frau 15 jur Tafel führte. Sie ift schon, beb meinem Eid sie ist schon! Wir budten uns alle, sie dantte uns allen. Er nidte mit dem Kopf und sah sehr vergnügt. 20 Sie gingen vorbeb und das Bolf murmelte: Ein schones

Soy. Das ift nicht gut. Georg. Das Schlimmere 25 folgt. Rachber paßt ich wieder auf; endlich sah ich ihn sommen; er war allein mit einem Anaben. Ich ftund unten an der Treppe und sagte zu ihm: 30 Ein Baar Worte von eurem Berelichingen. Er war bestürzt, ich sah das Geständniß seines [65"] Lasters auf seinem Gesicht. Er hatte kaum das herz swich anzusehen, mich, einen schlechten Reitersjungen.

Soy. Erzähle du, und last mich richten.

Georg. Du bift Bambergifch? fagte er. Ich bring euch
einen Gruß vom Got, fagt ich,
und soll fragen — Romm an
mein Zimmer, fagt' er, wir
wollen weiter reben. 45

Git. Ramft bu?

Georg, Nohl fam ich! Und mußt im Borfaal stehen lange, lange. Und die seidenen Buben begudten mich von vorn und 50 hinten. Ich dachte: gudt ihr! Endlich stührte man mich hinein. Da bracht ich Gruß und Anliegen, und merkte wohl, daß ich nicht gelegen kam. Da wollt' 55

<sup>21</sup> haft' b. — 25 enerm b. — 31 Reitersjungen b. — 50—54 und legte meine Commiffion al. b.

<sup>2—4</sup> bebienen. Ann bort ich im Birthohause: Weistlungen Aenderung im CD. — 8—13 Doch was wollt' er . . . Leinelwegs. in CD gestrichen. — 50 vorne D.

feinblich boje, wie einer ber fein herz hat und 's uit will merten laffen. Er berwunderte fich, daß in ihn durch einen Reutersjungen zur Rede setzen ließt. Das verdroß mich. Ich sagbe nur zweherlen Leut, brode und [86] Schurten, und ich diente Edgen von Berlichungen. Run sieng er an schwägte 10 allerley verkehrtes Zeug, das darauf hinaus gieng: Ihr hättet ihn übereilt, er seh euch keine Pflicht schuldig, und wolle nichts mit euch zu den kohne

mit euch zu thun haben. Götz. Haft du das aus feinem Munde.

Georg. Das und noch mehr. — Er brohie mir —

Coty. Es ift genug! Der 20 ware nun auch verlohren! Treu und Glaube bu haft mich wieder betrogen. Arme Marie! Wie werd ich birs behbringen.

werd ich birs behbringen.
Celbig. 3ch wollte lieber 25
mein ander Bein bargu verlieren
als fo ein hundsfutt fenn. (ab.)

Bamberg.

Abelheib. Beislingen. Abelheib.

Abelheib.

Die Zeit fangt mir an unerträglich lang zu werden. Reden mag ich nichts, und ich schame mich zu spielen. Langeweile, du bift ärger als ein faltes Fieber.

Beislingen. Cepb ihr mich icon mube?

Mbelbeib.

Euch nicht sowohl, als euern Umgang. Ich wollte ihr wart wo ihr hin wolltet, und ich hätt euch nicht gehalten.

Beislingen. Das ift Weibergunft! Erft brutet fie mit Mutterwärme unfre

# Bamberg.

Mbelbeib. Beislingen.

Abelheib. Die Zeit fängt 30 mir an unerträglich lang zu werben; Reben mag ich nicht, und ich schammen mich mit ench zu spielen. Langeweile, bu bist ärger als ein tattes Fieber.

Beislingen. Cepb ihr mich fon mube?

[87] Abelheib. Euch nicht jo wohl als euren Umgang. Ich wollte ihr wart wo ihr hin 40 wolltet, und wir hatten euch nicht gehalten.

Beislingen. Das ift Beibergunft! Erft brütet fie mit

4—6 Reitersjungen b. — 10 |4wahte b. — 26 daşn b. — 39 enern er mid mit leeren Worten abipeifen, weil ich aber mobl mußte. worauf es anfam und Berbacht hatte, und mich vorbereitet hatte, so ließ ich ihn nicht los. Da that er feindlich bole, wie einer ber lein Gerz hat und es [66-] nicht will merten laffen. verwunderte fich, bag ihn ein Reitersjunge gur Rebe feten 10 follte. Das berbrog mich. Da fuhr ich beraus und fagte: es gabe nur zweperlen Leute, brave und Edurten, und ich biente Goten bon Berlicingen. Run 15 fing er an und ichmatte allerlen verfehries Beug, bas barauf binausging: 3br battet ibn übereilt, er fey euch teine Bflicht fculbig und wolle mit euch 20 nichts zu thun haben.

Got. Daft bu bas aus fei-

nem Munde?

Georg. Das und noch mehr. Er drobte mir —

Got. Genug! - Das follte mir alfo begegnen!

Georg. Faßt euch guter Herr, wir wollen auch ohne ihn

schon zurecht fommen.

G & L. Wie beschämt keben wir da, wenn man uns das Wort bricht! Daß wir dem Geiligken vertrauten, erschint nun als täppischer Blödkun. 35 Jener hat recht, der uns verrieth. Er ift nun der Kluge, [66] der Gewandte, ihn lobt, ihn ehrt die Welt, er hat sich aus der Schlinge gezogen und 40 wir kehen lächerlich da und besichauen den leeren Knoten.

Georg. Rommt herr! Bu ben Bagen, bag ich ben gludliden Sang febe

licen Fang febe. Thig babin; Diefer Fang ift gegindt; aber jene Beute, die schönere, wilnschenswerthere, sie ist berlohren: das derz eines alten 50 Freundes. Ich hielt es nur einen Augenblid wieder in Danden.

Georg. Bergeft ihn. Er war boar vor- und nachher eurer 55

nicht werth
Got. Rein, vergeffen will
ich ihn nicht, nicht vergeffen
biefen fcanblicen Worteruch.

<sup>4</sup> und mid verbereitet hatte, fohlt

liebften Soffnungen an; bann, gleich einer unbeftanbigen Benne. verläßt fie das Reft und [90] übergibt ihre icon feimenbe Rachtommenicaft bem Tob unb ber Bermefung.

Abelbeib.

Declamirt wider die Beiber! Der unbesonnene Spieler gerbeift und zerftampft bie Rarten bie ibn unichulbiger Weise berlieren machten. Aber lagt mich euch was bon Mannsleuten ergablen. Bas fend benn ihr, um bon Bantelmuth ju fprechen! Ihr, die ihr felten fend, was ihr fehn wollt; niemals was ibr fenn folltet. Ronige im Festiags-Ornat, vom Bobel beneidet! Das gab eine Schneidersfrau drum, eine Schnur Berlen um ihren Bals ju haben bon bem Caum eures Rleibes, ben eure Abfate verächtlich juradftogen!

Beislingen. 36r fend bitter.

Abelheib.

Es ift bie Untiftrophe bon eurem Gefang. Ch ich euch fannte, Beislingen, ging mir's faft wie der Schneidersfran. Der Ruf, hundertjungig, ohne De-tapher gefprocen, hatte euch fo jahnargimagig berausgeftrichen, bag ich mich überreben ließ gu munichen : möchteft bu boch biefe Quinteffeng des mannlichen Befoledis, diefen Phonig Beislingen ju Gefichte friegen! 36 ward meines Buniches gewährt.

Beislingen. Und ber Bhonig ward jum ordinairen haushahn.

Mutterwarme unfere liebften hoffnungen an, bann gleich einer unbeftanbigen Benne, verläßt fie das Reft, und übergiebt ihre icon feimende Rachtommenicaft bem Tobt und ber Bermefung.

Abelheib. Deflamirt wider bie Beiber! Der unbesonnene Spieler gerbeift und zerftampft bie Rarten, die ibn uniculbiger 10 Weis verlieren machten. Aber lagt mich cuch mas bon Mannsleuten erzählen. Was feyd denn ihr, um von Wantelmuth zu fprechen? Ihr die ihr felten feyd 15 was ihr fepn wollt, niemals was ibr febn folltet. Ronige im Gefttagsornat, vom Bobel beneibet. Mas gab eine Schneibersfrau brum, eine Ecnur Berlen um 20 ihren Sals ju haben, bon bem Saum eures Rleibes, ben eure Abiate verächtlich jurud ftofen !

Beislingen. Ihr fepb bitter.

Abelbeib. Es ift die Antiftrophe bon eurem Befang. Ch ich euch tannte Weislingen, gieng mir's wie ber Coneibersfrau. Der Ruf hundertjungig, [88] 30 ohne Metapher gefproden, hatte euch jo jahnarzimafig beraus geftriden, bag ich mich überreben ließ zu wünichen: möchteft bu bod biefe Quinteffeng bes mann- 35 lichen Gefclechts, ben Phonix Weislingen ju Geficht friegen! 36 ward meines Wuniches gewährt.

Beislingen. Und ber Bho- 40 nig prafentirte fic als ein orbinairer Daushahn.

Mit Berfpreden und Banbidlag, mit Gid und Pflicht, foll mich niemand mehr antornen. Ber in meiner Gewalt ift, folls fühlen. Go lange ich ihn festhalte foll er leiben. Das ichwerfte Lojegeld foll ihn erft fpat [68-] befregen (gu ben Ranfleuten). Ihr follt erfahren, Berrather, mas euer Bundesgenoffe verbient.

Raufleute. Web uns! Bog. Lag fie fogleich binben, Georg, bie Sanbe auf ben Ruden. Ecarf binben (ju ten anechten). Buhrt fie fort.

(Anechte mit ten Rauffeuten ab.) BBy. Laft fie niebertnicen, in einen Rreis, wie arme Gunber, beren haupt vom Schwerte fallen foll, und wartet auf mein 20 Bebeiß.

Georg. Bebentt, befter Dett -Bon. Richte meinen Befehl

Gin und zwanzigfter Anftritt.

Bot, nachber Georg.

BBg. Un ihrer Tobesangft will ich mich weiben, ihre Furcht will ich verspotten. O daß ich 80 an ihnen nicht blutige Rache nehmen barf! - Und wie Bog? Bift du auf einmal fo verandert ? baben fremde Fehler, fremde Lafter auf bich fold einen Ein- 85 fluß, bag bu bem ritterlichen Befen ent-[68 ]jagft, und ge-meiner Graufamleit frohneft. Bermandelft bu icon beine Baffenbruber in Schergen, Die 40 ichmerglich binden, burd Berabwürdigung bes Miffethaters ben Tob verfündigen. In einer folden Soule foll bein madrer Georg beranwachjen! Dogen 45

<sup>7-8</sup> Cheltet bie - 11 Belfe b. - 27 enerm Beiber b. - 11 Beife b. -b. - 41-42 orbinarer b.

<sup>8—18</sup> befrehen. Fanb (hinter ber Zeene). haltet! haltet. Gog. Bas giebt's? Fanb (hervortreinb.) Berzeiht nus herr! Bestraft uns! Ein Paar Ranberger find entwickt. Gog. Rach! Gefwind nach. Die Berrather!

Goethes Hand [Zeddel 67] in Ogebenso D. — 25 aut. (Georg ab). D. — 26 Biergelputer Hujtritt. Aenderead in CD.

đ.

die hinziehen, die nicht mehr

[91] Whelbeib. Rein, Beislingen, ich nabm Antheil an euch.

Beislingen. Es foien fo. Mbelbeib.

Und war. Denn wirflich ibr übertraft euern Ruf. Die Menge icatt nur ben Biberichein bes Berbienftes. Bie mir's benn geht, daß ich über bie Leute nicht benten tann, bie mich intereffiren, fo lebten wir eine Beit lang neben einander, ohne ju merten mas ich an euch bermißte. Endlich gingen mir die Augen auf. 3ch fah ftatt bes activen Danns, ber Die Geicafte eines Fürftenthums belebte, ber fich und feinen Ruhm babei nicht bergaß, ber auf bundert großen Unternehmungen wie auf übereinander gewälzten Bergen ju ben Bolfen binauf geftiegen war, ben fab ich auf fen binauf geftiegen [89] mar; einmal jammernd wie einen franten Poeten, melancholisch wie ein gefundes Dabden, und müßiger als einen alten Jung-. gefellen. Unfangs forieb ich's cuerm Unfall gu, ber euch noch neu auf bem Bergen lag, unb enticulbigte euch fo gut ich fonnte. Jest, ba es von Tag zu Tag ichlimmer mit euch gu werben icheint, mußt ihr mir verzeihen wenn ich euch meine Bunft entreiße. 3hr befitt fie ohne Recht; ich ichenfte fie einem anbern auf Lebenslang, ber fie euch nicht übertragen tonnte.

Beislingen, Co lagt mid los.

[92] Abelbeib. Roch ein paar Borte, fo follt ihr Abschied haben! 3ch dacht: ce ift Gahrung. Bebe dem Berlichingen, bag er biefen Sauerteig hereinwarf! dacht: er hat fich neue, 34 nod unentwidelte Rrafte gefühlt, ba er fic an einem großen Feind maß. Es arbeitet jeto in feiner Seele; die außere Rube ift ein Zeichen ber innern Birfjamleit.

Mbelbeib. Rein Beislingen, ich nahm Autheil an euch.

Beislingen. Es fdien fo.

Abelheib. Und war. Denn würflich ihr übertraft euren Ruf. Die Denge foat nur ben Biberidein bes Berdienftes. Bie mir's denn nun geht daß ich über die Leute nicht benten mag bie mich interefiren; jo lebten wir eine 10 zeitlang neben einander, es fehlte mir was, und ich wußte nicht mas ich an euch vermißte. Endlich giengen mir bie Augen auf. 3ch fab ftatt bes aftiven Manns 15 ber die Gefcafte eines Fürftenthums belebte, ber fic und feinen Ruhm dabey nicht vergaß, ber auf hundert großen Unterneh-mungen wie auf übereinander 20 gemaliten Bergen ju ben Bolben feb ich auf einmal, jammernd wie einen franten Boeten, melantolijo wie ein gefundes 25 Mabgen, und magiger als einen alten Junggefellen. Anfangs forieb ich's eurem Unfall ju, ber euch noch neu auf bem Berzen lag, und entschuldigte euch 30 so gut ich tonnte. 3zt, da es bon Tag zu Tag schlimmer mit cuch ju werben icheint, mußt ihr mir bergeiben wenn ich euch meine Gunft entreiffe; ihr be- 85 fist fie ohne Recht, ich schenkte fie einem andern auf lebenslang, ber fie euch nicht übertragen founte.

Beislingen. Eo last 40 mid los.

fcaben fonnen, Die fcon burd ben Berluft ihrer Guter genugfam geftraft find. (Er moch einige Sorine.) Aber Maria, warum trittft bu fo bor mich? Blidft mich mit beinen holben Augen an und fceinft nach beinem Brautigam ju fragen. Bor bir muß ich jur Erbe nieber feben, 10 bid hat mein übereiltes 3mtrauen ungladlich gemacht, ungludlich auf Beitlebens. Ma, und in biefem Augenblide weißt bu noch nicht was bevorfieht, 15 nicht, was icon gefcheben ift. hinaus blidft du vom hohen Erler nach der Strafe, erwarteft beinen Bruber, und fpabft ob er [69 a] nicht vielleicht ben 20 Brautigam herbepführe. 36 werbe tommen, bod er wird ausbleiben, wird ausbleiben ich hoffe nicht mit Billen, bom Grabe bebedt und gefeffelt, wenn 25 ich ibn anders erreichen fann. lind jo jeps abgefoloffen. Ermanne bid Got und bent an beine Bflicht.

Benrg (mit einem Sound: tiftden.) Laft nun ben Scherg (mit einem Comme: 30 vorben fenn; fie find gefdredt genug. Beiter wollet ihr boch nichts. Ihr fagtet ja oft: Go fangene muffe man nie mik- 85

banbeln.

Got. In guter Junge, fo ift es! Geh und binbe fie los. Bewache fie bis Sonnenuntergang, bann lag fie laufen und 40 gieb uns nach

Georg. Da ift einer brunter, ein bubider junger Mann. Bie fie ihn binben wollten, jog er bas Raftchen aus bem Bujen 45 und fagte: nimm bas für mein Lofegelb, es ift ein Comud, ben ich meiner Braut jur Deffe bringe.

Got. Seiner Braut? Georg. Go fagte ber Butfoe. Soon fanf [69 b] Deffen bauert unjere Befanntichaft, fte ift eines reichen Mannes Todter, biefmal hofft ich getrant 55 ju werben. Rimm ben Somud, es ift bas Soonfte, was Rivn-

<sup>5</sup> wirtlich b; euern b. - 9-mag, benen ich wohl will; fo b. -Rannes b. - 23 ben fab' b. -23 ben fab' . — 26 Mab meiancholifd b. — 28 Mabden b. — 28 enerm b. — 31 Jept, be b. — 22

authiciben - bis if the wiber feinen Billen

Weislingen. Du haft dich nicht geirrt, es arbeitete hier und bläht fich noch. Abelheib.

Die Faulnis arbeitet anch. Aber zu welchem Zwed! Wenn es das ift, wie ich fürchte, so laß mich feinen Zeugen abgeben. Ich würde der Ratur fluchen, daß fie ihre Kräfte so misbraucht.

Beislingen. Ich will euch aus ben Augen gehn.

Mbelbeib.

Richt, bis alle hoffnung berloren ift. Die Einfamteit ift in diesen Umftänden gefährlich. Armer Mensch! Ihr seyd so mismuthig wie einer dem sein erstes Mädchen untreu wird; und eben darum geb ich euch nicht auf. Gebt mir die hand! verzeiht mir was ich aus Liebe gesagt habe.

Beislingen. Bauberin!

Abelbeib.

Bar ich's ihr folltet ein anberer Mann fenn. [98] Schamt euch, wenn's bie Welt fabe! Um einer elenden Urface willen, Die ihr euch gewiß nicht felbft geftehn mogt! Bie ich ein Hein Dabden war, ich weiß es noch auf einen Bunft, machte mir meine Mutter ein icones Goffleid, war rojenfarb. 3d machte ber Fürftin bon Anhalt Die Aufwartung; da war ein Fraulein, die hatte ein Rleid an, war feuerfarb. Das hatt ich auch haben mögen, und weil ich meins hatte, achtet ich's ge-ringer und ward unleibfam und wollte mein rojenfarbnes Rleib nicht anziehen, weil ich fein feuerfarbnes batte. Ceht, das ift euer Fall. 36 bachte: bu haft gewiß bas iconfte Rleid, und wie ich andre fah die mir gleich waren, das nedte mich. Weislingen! ihr wolltet der erfte fenn und ber einzige. Das geht in einem gewiffen Rreis. Aber ungludlicher Beife tamt ibr hinaus, fandet wie bie Ratur mit viel Gewichtern ihre Maschinen treibt. Und bas ärgerte euch. Spielt nicht bas Rind!

Abelheid. Richt bis alle hoffnung verlohren ift. Die Einsamfeit ift in diesen Umftanben gestäptlich. Armer Menich. Ihr seib so migmuthig wie einer dem sein erftes Mädgen untreu wird, und eben darum geb ich euch nicht auf. Gebt mir die hand, verzeiht mir was ich aus Liebe gesagt habe.

Beislingen. Ronnteft bu mich lieben, konntest du meiner beissen Leidenschaft einen Tropfen Linderung gemahren. Abelbeib! beine Bormurfe find bocht 15 ungerecht. Ronnteft bu ben bunderiften Theil ahnden, von dem was die Zeit ber in mir arbeitet, [90] bu murbeft mich nicht mit Gefälligfeit, Gleich- 20 gültigfeit und Berachtung fo unbarmherzig bin und ber ger-riffen haben — Du lachefft! — Rach bem übereilten Schritt wieder mit mir felbft einig jn 25 werben, toftete mehr als einen Tag. Wider ben Menichen ju arbeiten, beffen Anbenten lebhaft neu in Liebe bev mir ift.

Abelheib. Wunderlicher 30 Mann, der du ben lieben tannft, ben du beneibeft! Das ift als wenn ich meinem Feinde Pro-

viant zuführte. Beislingen. Ich fühls 85 wohl es gilt hier lein Saumen. Er ift berichtet, daß ich wieder Beislingen bin, und er wird sich jeines Bortheils über uns ersehen. Auch Abelheid sind 40 wir nicht so träg als du mehnst. Unsere Reuter sind verfärft und wachsam, unsere Unterhandlungen gehen sort, und der Reichtag zu Augsburg soll hossent-

berger Golbidmidte maden fonnen, auch die Steine find bon Werth, nimm und lag mich entwischen.

Gog. Daft bu ihn fortge- 5 laffen ?

Georg. Gott bewahre! 3ch ließ ihn binden, 3hr hattet's befohlen. Euch aber bringe ich den Schmud, der mag wohl zur 10 Beute gehören. Für den Bursichen aber bitt ich und für die andern.

Goy. Lag feben.

Georg. Hier.
Gdy ten Chund keidauent.)
Marie! Diesmal komme ich
nicht in Bersuchung, dir ihn zu
beinem Feste zu bringen. Doch
du gute eble Seele würdest dich, 20
selbst in deinem Unglüd, eines
fremden Glüdes herzlich erfreuen.
In deine Seele will ich handeln!
— Rimm Georg! Gieb den [70a]
Burschen den Schmud wieder. 25
Seiner Braut soll er ihn bringen, und einen Gruß dom Gdy
dazu. (ab.)
(Wie Georg bas Kästen ausast, satt
ber Berhang.)

<sup>1</sup> Celtiómicte D. — 24 Cid tem D. — 28 (ab.) fehlit D. — Sette 70 b ist in C leer gelancen,

wir die Flote blafen ; eine Bir- | bringen. tuofitat ift die andere werth.

Beislingen. Dilf ibr, mein Genius! Abelbeib! Das Schidfal hat mich in die Grube geworfen, ich feb ben himmel über mir und Deine feufge nach Freiheit. Band!

Abelbeib. Du bift befreit, benn bu willft. Der elendfte Buftand ift : nichts wollen fonnen. Fuble bich! und [94] bu bift alles was bu warft. Rannft du leben, Mbelbert, und einen machtigen Rebenbubler bluben feben ? Frift nicht die magerfte Mebre feines Wohlstandes deine fettften? inbem fie ringsumber verfandet, Abelbert wagt nicht mich ausjureifen. Cein Dafebn ift ein Monument beiner Edmade. Muf! zerftor's ba ce noch Beit ift. Leben und leben laffen ift ein Spruchelden für Weiber. Und man nennt bich einen Manu! -

Beislingen. Und ich will's fenn. Bebe bir, Gottfried! wenn bas Glud meiner Abelbeib Rebenbublerin ift. Alte Freundichaft, Befälligfeit, und die alte Frau Menichenliebe hatte meine Entichliegungen mit Bauberformeln niebergeschläfert; du haft den Bauber aufgelöj't. Und nun, gleich entfeffelten Winden über bas rubende Meer! Du follft an Die Felfen, Ediff! und bon ba in Abgrund! und wenn ich mir bie Baden bruber gerfprengen follte.

Mbelbeib. So bor' ich euch gern. Beislingen.

Der Raifer balt einen Reichstag ju Augsburg. 3ch will bin und bu foulft feben Abelbeib ob ich nicht mehr bin als ber Egatten eines Mauns.

Abelbeid.

Mich daucht ich sehe einen auferftanbnen vertlarten Beiligen in dir. In deinen Augen glüht [95] ein Feuer, das deine Feinde bergebren wirb. Romm! Abel-

Benn er die Geige fpielt, wollen lich unfere Projette jur Reife

Abelbeib. 3hr geht ihn? Beislingen. Wennich Gine hoffnung mit nehmen tounte! 5 (er füßt ihre Danb.)

Abelheib. Difr Unglaubigen. Immer Beiden und Bunber! Geh Beislingen und vollende [91] bas Bert. Der 10 Bortheil bes Bifdoffs, ber Deinige, ber Meinige, fie find jo verwebi, bag, ware es auch nur ber Bolitit willen

Beislingen. Du tannt 15

derzen.

Abelbeib. 36 fderze nicht. Meine Guter bat ber folge Berjog inne, die beinigen wird Got nicht lange ungenedt laffen : und 20 wenn wir nicht zufammen halten wie unfere Feinde, und ben Rayfer auf unfere Seite lenten, find mir verlobren.

Beislingen. Mir ift's 25 nicht bange. Der größte Theil ber Fürften ift unferer Gefinnung, der Rapfer verlangt Balfe . gegen die Türken, und bafftr ift's billig daß er uns wieder 80 benfteht. Belde Wolluft wirb mir's fenn beine Guter von Abermuthigen Seinden gu befrepen, die unruhigen Röpfe in Comaben auf's Ruffen gu brin- 85 gen, bie Rube bes Bisthums, unfrer aller berguftellen. Und bann -?

Abelbeib. Gin Tag bringt ben anbern, und benm Schid- 40 faal febt bas Buffinftige.

Beislingen. Aber wir muffen wollen.

Abelbeib. Bir wollen ja. Beislingen. Gewift? Abelbeid. Run ja. Gebt nur. . Beislingen. Bauberin!

so ta B' B' \$ \$ f"; das richtige geben b und der Berner Nachd von 1776. — 6 (Râje b. — ) wesen b. — 87 unier aller i

bert, zum Bifcof. Romm! Bictoria ift ein Beib, fle wirft fic bem Tapferften in Die Arme.

3m Speffart.

Gottfrieb. Gelbig, Georg.

Selbi 2 Ihr feht, es ift gegangen wie ich gefagt babe.

Cottfrieb. Rein, nein, nein! Georg.

Glaubt, ich berichte euch mit ber Bahrheit. 3ch that wie ihr befahlt, borgte von einem Pfalzer ben Rod und bas Beichen. Und damit ich doch mein Effen und Trinfen verbiente, geleitete ich Reinedifche Bauern nach Bam-

Selbiz. In beiner Bertappung? bas hatte bir Abel gerathen tonnen.

Georg. So bent ich auch binten brein. Gin Reitersmann ber bas borausbentt, wird feine weite Sprünge maden. 36 fam nad Bamberg, und gleich im Birthsbaus bort ich erzählen: Beislingen und [96] ber Bifchof feben ausgeföhnt, und man rebete biel bon einer Beirath mit ber Bittme bes von Ballborf.

Gottfried. Sefprace !

Georg.

3ch fab ibn wie er fie gu Lafel führte! Sie ift fcon, bei meinem Gid! fie ift fcon. Bir badten uns alle, fie bantte uns allen. Er nidte mit bem Ropf, fab febr bergnugt. gingen porbei und bas Boll murmelte: ein fones Baar! Gottfrieb.

Das tann fenn.

Georg. Bort weiter! Da er bes anbern Tags in bie Deffe ging, paßt ich meine Zeit ab. Er war allein mit einem Anaben, ich ftund unten an ber Treppe und fagte leife gu ibm: ein Daar Borie bon enerm Ber[92] Berberge.

Bauern Sochzeit.

Mufit und Tanz brauffen.

Der Braut Bater, Got, Selbig (am Tifche) Brautigam (tritt ju ihnen.)

Gog. Das gefceibfte war, daß ihr euern 3wift fo gludlig und frohlich burd eine Benrath enbigt.

Braut Bater. Beffer als ich mir's hatte traumen laffen. In Rub und Fried mit meinem Rachbar, und eine Tochter wohl versorat dazu!

Brautigam. Und ich in Befit bes ftrittigen Studs, und drabet den habichten Badfijc im gangen Dorf. Bollte Gott

ihr hattet euch eher brein geben. Celbin. Bie lange habt ibr prozegirt?

Braut Bater. Un bie acht Jahre. 3ch wollte lieber noch einmal fo lang bas Frieren 25 haben, als bon borne anfangen. Das ift ein Gezerre ihr glaubts nicht, bis man ben Berruden ein Urtheil vom herzen reift, und was hat man barnach. Der 30 [98] Teufel bobl den Affeffor Cabupi 's is ein verfluchter fowarzer Italianer.

Brautigam. Ja, bes ift ein toller Rerl. 3wehmal war 35

ich bort. Braut Bater. Und ich bretmal. Und feht ihr herrn, triegen wir ein Urtheil enblich, mo ich fo viel Recht hab als er, 40 und er jo viel als ich, und wir eben ftunden wie die Manlaffen, bif mir unfer herr Gott ein-gab, ihm meine Lochier ju geben und bas Beug baju.

Gas (trinft). Gut Bernebmen fünftig.

Braut Bater. Cebs Cott. Geb aber wie's will, progefiren thu ich mein Tag nit mehr. 50

<sup>2</sup> Bauernhochzelt b. — 13 trife

licingen. Er ward befturgt; ich fab bas Geständnis feines Lafters in feinem Geficht; er hatte taum bas berg mich anjufeben, mich, einen folechten Reitersjungen.

Gelbig

Das machte, fein Gewiffen war ichlecter als bein Stanb.

Georg. Du bift Pfalgerafifc, fagte er. 3ch bring ei-[97]nen Gruß bom Ritter Berlichingen, fagt id, und foll fragen - fomm morgen fruh, fagte er, an mein Bimmer, wir wollen weiter reben.

Gottfrieb. Ramft bu?

Geora. Wohl tam ich, und mußt im Borfaal fichen, lang! lang! Endlich führt man mich binein. Er foien bofe. Dir war's einerlei. 3ch trat ju ihm und fagte meine Commiffion; er that feinblich bofe, wie einer ber nicht merten laffen will, baß er fein Berg bat. Er bermunberte fic, bag ihr ihn burch einen Reitersjungen jur Rebe feten ließt. Das berbroß mid. Ich fagte: es gab nur zweperlei Leut, Chrliche und Courten, und bag ich ehrlich mare, fah er baraus bag ich Gottfrieb von Berlichingen Diente. Run fing er an allerlei verkehrtes Beug foidt mich fort. ju ichwäten, bas barauf binausging: 3hr hattet ibn übereilt, er feb euch feine Bflicht fouldig, und wolle nichts mit euch zu thun haben. Sotifrieb.

Daft bu bas aus feinem Munde?

Georg. Das und noch mehr. Sottfrieb.

Es ift genug. Der ware nun verloren. Eren [98] und Glauben, bu haft mich wieber betrogen! Urme Marie! wie werb ich bir's beibringen.

Celbig. 36 wollte lieber mein anber Bein dagu berlieren als fo ein

Bundsfut fenn.

Bas bas ein Gelbfpiel foft. Jeben Reverenz ben euch ein Profurator macht, mußt ihr bejablen.

Selbig. Sind ja jährlich B Rapferlige Bifitationen ba.

Braut Bater. hab nichts bavon gespurt. 3ft mir man-der iconer Thaler nebenausgangen. Das unerhörte Blechen! 10

Got. Bie mebnt ibr? [94] Braut Bater. ba macht alles boble Bfotgen. Der Affeffor allein, Gott bergeibs ihm, bat mir achtzehn 15 Golbgriben abgenommen.

Brautigam. Ber? Braut Bater. Ber anbers als der Sapupi.

Bot. Das ift foanblid. Braut Bater. Bobl, ich mukt ihm zwanzig erlegen. Und da ich fie ihm hingezahlt hatte, in feinem Gartenhaug, bas fürtreflich ift, im großen Caal, 25 wollt mir por Behmuth faft bas Berg brechen. Denn febt, eines Saus und hof fleht gut, aber mo foll baar Gelb bertommen. 36 ftund ba, Gott 30 weiß wie mir's war. 36 hatte feinen rothen Beller Reifegelb im Sad. Endlich nahm ich mir's Berg und ftellts ihm bor. Run er fah baß mir's Baffer 85 an bie Seele gieng, ba warf er mir zwen babon jurud, und

Brantigam. Es ift nicht möglich! Der Capupi.

Braut Bater. Bie Reuft bu bich! Freplich! Rein anbrer!

Brautigam. Den foll ber Teufel hohlen, er hat mir auch fünfzehn Goldgulben ab- 45 genommen.

Braut Bater. Berfindi! [95] Selbit. 681 Bir find Rauber!

Drum fiel 50 Braut Bater. bas Urtheil fo foeel aus. Du Sund!

Böş. Das müßt ihr nicht ungerügt laffen.

Braut Bater. 2Bas follen 55 wir thun?

Sit. Macht euch auf noch Speper, cs ift eben Bifitationszeit, zeigts an, fie muffens unterjuden und euch ju bem enrigen beljen.

Brautigam. Dentt ibr. wir treibens burch?

Boy. Wenn id ihm Aber bie Ohren burfte, wollt ich's end beripreden.

Selbig. Die Gumme ift wohl einen Berfuch werth. Got. Bin ich wohl eber

um bes vierten Theils willen ausgeritten.

Braut Bater. Bie meinft bu ?

Brautigam. Bir wollen. gehs wie's geh.

Seorg (fommi.) org. Die Rürnberger Georg. find im Unjug.

G54. 2801 [96] Georg. Wenn wir gang facte reiten, paden wir fie swifden Beerheim und Dablbad im Balb.

Gelbit. Trefflich! Got. Rommt Rinber. Gott gras euch. helf uns allen jum unfrigen.

Bauer. Großen Dant, ibr 30 wollen nicht jum Recht 3ms bleiben.

Sot. Ronnen nicht, Abies.

9 jádus b. — 18 Pfithen b. — 25 das prähtig if b. — 45 funfe

A.

[99] Dritter Aufzug.

Der Reichstag ju Augsburg.

RaiferWazimilian,Maynz, Bamberg, Anhalt, Raffau, Beislingen, andre herren.

Mazimilian.
Ich will euch die Abpfe zurecht setzen! Wosstr din ich Raiser! Soll ich nur Strohmann sehn und die Bögel von euern Gärten scheuchen? beinen eigene Willen haben? bildet's euch nicht ein! Ich will eine Contribution von Geld und Mannschaft wider den Türken, das will ich, sag ich euch, und keiner unterstehe sich darwider zu reden.

Manng Es mußte ber fühnfte Rebell fenn, der einer geheiligten Ma-jeftat in's Angeficht widerprechen, und in die Flammen ihres Grimmes treten wollte. Auch weichen wir bor eurer Stimme wie Ifrael bor bem Donner auf Sinai. Seht, wie bie Fürften [100] umberfteben. getroffen, wie von einem unvermutheten Etrafgerichte. Reben, und geben in sich felbft jurud und juden: wie fie es verdient haben. Und verdient mußen wir's haben, obgleich unmiffend. Em. Dajeftat verlangen einen Türkenjug. Und fo lang ich hier fige, erinner ich mich feinen ber nein gefagt hatte. Baren nicht alle willig? alle? — Es ift Jahr und Tag wie Ihro Majeftat es zum erftenmal bortrugen. Sie ftimmten alle ein bie Fürften und in ihren Augen leuchtete ein Feuer, benen Feinden ein ichredliches Meteor. Ihr Geift flog muthig icon nach ben Ungrifden Grangen, als er auf Ginmal burd ein jammerliches Behflagen jurud gehalten murbe. Es maren bie Stimmen ihrer Beiber, ihrer unmanbigen Cohne, bie gleich Schafen in ber Bufte marberifchen BBolfen Breis gegeben B.

[97] Pritter Act.

O.

[71 -] Britter Aufzug.

waren. Burbe nicht Elies felbe auf bem feurigen Bagen, ba ibn feurige Roffe jur Derrlid feit bes herrn führten, in biefem Falle fich jurud nach ber Erbe gefehnt haben ? Gie baten fiebent-lich um die Gicherheit ihrer Sau-jer, ihrer Familien, um mit treiem und gangem bergen bem Fluge bes Reichsablers folgen ju tonnen. Es ift Em. Majeftat nicht unbefannt, in wiefern ber Landfriebe, Die Achtserfisrungen, bas Rammergericht bis-ber biefem Uebel abgeholfen hat. Bir find noch wo wir waren, und vielleicht fibler bran. Boblbenfende Ritter gehorden Guer Majeftat Befehlen, begeben fic jur Ruhe und baburd wird unruhigen [101] Geelen ber Rampfplat überlaffen, Die fich auf eine ausgelagne Beife berumtummeln und bie boffnungsvollften Caaten gertreten. Dod ich weiß: Em. Majeftat ju gehorden, wird jeber gern fein Liebstes hintanjegen. Auf! meine Freunde. Auf! gegen die Feinde des Reichs und ber Chriftenheit. 3hr febt wie nothig unfer großer Raifer es findet, einem größern Berluft mit einem fleinern vorzubeugen. Muf! verlaßt eure Befitthumer, eure Beiber, eure Rinber, und zeigt in einem unerhörten Bei-fpiel bie Etarte ber beutiden Lehnspflicht und eure Ergebenbeit für euern erhabnen Donarcen. Rommt ihr zurud und findet eure Edlöffer verberrt. euer Gefchlecht bertrieben, eure Befitibumer obe, o, fo bentt: ber Rrieg, ben ihr an ben Grangen führtet, habe in bem Bergen des Reichs gebrannt, und ihr habet ber allgemeinen Ruh und Gludjeligfeit bie enrige aufgeopfert. Die Ruinen eurer Edlöffer werben fünftigen Beiten herrliche Dentmale fenn und laut ausrufen : fo gehordten fie ihrer Pflicht, und fo gefcah ihres Raifers Bille. Raifer.

3d gebe, euch euren Entichliefungen ju aberlaffen. Und wenn ihr bann fagt: ich hab euch gezwungen, jo lägt ihr. [102] Gin Garten.

Bweb

Erfter Raufmann. Dier wollen wir ftehn, benn ba muß er porbei. Er tommt eben die lange Allce berauf.

3menter Raufmann. Ber ift bei ihm?

Erfter Raufmann. Abelbert von Beislingen.

3menter Raufmann. Bambergs Freund, das ift gut.

Erfter Raufmanu. Wir wollen einen Fuffall thun, und ich will reben.

3mepter Raufmenn. Bobl! da fommen fie. Raifer. Beislingen. Erfter Raufmann. Er fieht verdrießlich aus.

Augsburg.

Ein Garten.

Swep Rurnberger Raufleute. Rurnberger Raufleute.

> Erfter Raufmann. Bier wollen wir ftebn, benn ba muß ber Rapfer vorbey. Er tommt eben bie lange Allce berauf.

3menter Raufmann. Wer ift ben ihm?

10

Erfter Raufmann. Abelbert von Beislingen.

AmenterRaufmann. Bambergs Freund! bas ift gut.

Erfter Raufmann. Bir 15 wollen einen Fuefall thun, und ich will reben.

3mepter Raufmann. Bobl, ba tommen fie. Rapier. Beislingen. 20

Erfter Raufmann. Er fieht verbrüßlich aus.

(Luftgarten ju Worms.) Erfter Auftritt.

Bmen Rarnberger Raufleute. Erfter Roufmann. Co b feben wir boch ben biefer Gelegenheit ben Reichstag ju Worms, Raiferliche Majeftat unb Die größten Fürften bes beiligen

romifden Reichs benfammen. 3meiter Raufmann. 36 wollte wir hatten unfre Baaren wieder und ich that ein Gelubbe niemals ein boberes Baupt angufchen als unfern Burger- 15 meifter ju Rurnberg.

Erfter Raufmann. Die Situng war heute schnell ge-endigt; der Raifer ift in ben Garten gegangen; hier wollen 20 wir fleben, benn ba muß er vorben. Er tommt eben bie lange Allee berauf.

[71 b] 3weiter Raufmann. Wer ift ben ibm?

Erfter Raufmann. Abelbert von Beislingen.

3meiter Raufmann. Gerabe recht! Das ift ein Freund ber Ordnung und Rube.

Erfter Raufmann. Bir thun einen Fußfall und ich rebe.

3mciterRaufmann.Wobll Da tommen fie.

Erfter Raufmann. Er 35 fieht verbrießlich aus. Das ift ein übler Umftanb.

Ameiter Auftritt. Der Raifer. Beislin. gen. Befolge. Die Bo- 40 rigen an ber Seite.

Weislingen. Ew. Maj. haben die Sitzung unmnthig berlaffen.

<sup>1</sup> rußgarien in Angsburg, Aenderung in CD. — 8 Angsburg, Aenderung in CD. — 26—27 Det Bijdoff bon Bamberg und Aftelbeit ben Seidelingen, Aenderung in CD. — 29—30 ingen, avonerung in ED. — 29—30 Zas find freinde ber Anderung in ED. — 39—40 Der Kaifer. Bis idoff bon Bamberg. Belätins gen. Defoige. Aunderung in CD. — 40—41 Borige. D. — 42 Suer

<sup>8</sup> eben ben langen Gang b. 22 vertrieflid b.

Raifer.

36 bin unmuthig, Beislingen. Und wenn ich auf mein Beislingen, und wenn ich an vergangnes Leben jurudfebe möcht ich bergagt werben, fo viel halbe, fo viele verungludte Unternehmungen! Und bas alles, weil tein Fürft im Reich fo flein ift, bem nicht mehr an feinen Grillen gelegen ware als an meinen Gebanten. Mein befter Edwimmer erftidte in einem Sumpf. [103] Deutsch-land! Deutschland! bu fichft einem Morafte abnlider als einem foiffbaren Gee.

Die Raufleute (werfen fic ibm ju gafen).

Erfter Raufmann. Maerburdlaudtigfter ! Grokmächtigfter!

Raifer. Wer fend ihr? mas gibt's?

Erfter Ranfmann.

Urme Raufleute bon Rurnberg, Gure Majeftat Anechte, und fleben um Bulfe. Gottfrieb bon Berlichingen und Bans bon. Selbig haben unferer brengig, die von ber Frantfurter Deffe tamen, im Bambergifden Geleite niedergeworfen und beraubt. Bir bitten Em. Raiferliche Rajeftat um Gulfe und Beiftand, jonft find wir alle verborbne Leute, genothigt unfer Brob ju beiteln.

Raifer.

Beiliger Gott! Beiliger Gott! Bas ift bas! Der eine hat eine Sand, ber andere nur ein Bein! Wenn fie benn erft zwo Sand hatten und zwo Bein, was wolltet ibr benn thun! -

Erfter Raufmann Wir bitten Guer Majeftat unterthanigft, auf unfre bebrangte Umftanbe ein mitleibiges Auge ju werfen.

Raifer.

Bie geht's ju! Benn ein Raufmann einen Pfefferfad berliert, foll man bas gange Reich aufmahnen, und wenn Sanbel vorhanden find, baran [104] Raiferliche Majeftat und bem Reich viel gelegen ift, fo baß

Rapfer. 36 bin unmuthig mein vergangenes Leben jurad febe, [98] möcht ich verzagt werden, fo viel halbe, fo viel verungludte Unternehmungen! und bas alles, weil tein Fürft im Reich fo flein ift, bem nicht mehr an feinen Grillen gelegen ware als an meinen Gedanten. 10

Die Raufleute (werfen fic ihm ju Fagen).

Raufmann. Maerburdlaudtigfter! Grofmächtigfter!

Rapfer. Ber fend ihr? 15 **Bas** gibts?

Raufmann. Arme Ranfleute bon Rurnberg, Guer Da-jeftat Rnechte, und fleben um bulfe. Gog bon Berlichingen 20 und hanns bon Celbit baben unferer brenfig, die bon ber Frantfurter Def tamen, im Bambergifchen Geleite niebergeworfen und beraubt, wir bitten 25 Eure Rapferliche Majeftat um Sulfe, um Bebftand, fonft find wir alle verborbene Leute, genothigt unfer Brob zu betteln.

Rapfer. Deiliger Gott! 30 Beiliger Gott! Bas ift bas? Der eine hat eine hand, ber andere nur ein Bein, wenn fie benn erft zwo Sanbe batten, und zwo Beine, was wolltet ihr 85 bann thun?

Raufmann. Bir bitten Cure Majeftat unterthanigft, auf unfere bebrangte Umftanbe ein mitleidiges Auge zu werfen.

[99] Rapfer. Bie gehts ju! Benn ein Raufmann einen Pfefferjad verliert, jok man das gange Reich aufmahnen, und wenn Sanbel borhanden find, 45 baran Rapferlice Majeftat und dem Reich viel gelegen ift. daß

18 Enrer b. — 22 unfer breufig b. — 23 Meffe b. — 32 hat unr Eine b. — 34 erft juch b. — 35 und jurch b. — 46 Katfertider b.

Raifer. Jal Wenn ich figen foll, fo muß etwas aus-gemacht werden, bag man wieder nachber wandern und reiten tann. Bin ich hierher getom-men, um mir bie hinbernife vorergablen zu laffen, die ich lenne? Sie weggufchaffen, be-

[72 ] Raufleute (traten vor 10 und werfen fic bem Raifer au Mitten.)

Allerburchlauchtigfter ! Großmādligfter! -

Raifer. Ber fepb ihr? Bas giebt's? Steht auf.

Erfer Raufmann, Arme Raufleute von Rürnberg, Em. Maj. Rnechte, und fleben um Sulfe. Got bon Berlidingen und Dans von Gelbig haben 20 unfrer breifig, bie auf bie Frantfurter Deffe jogen, nieberge-worfen, beraubt und angerft worfen, beraubt und außerft mighandelt. Bir bitten Em. Raiferl. Daj. um Galje und 25 Bepftanb, fonft find wir alle verborbene Leute, genbthigt unfer Brot ju betteln.

Raifer. Seiliger Gott! heiliger Gott! Bas ift bas? 30 Der eine hat nur Eine hand, ber andere nur Gin Bein; wenn fie benn erft zwo Sande batten, und zwo Beine, was wolltet ihr bann thun?

Erfter Raufmann. Bir bitten Em. Maj. unterthänigk, . auf unfre bebrängten Umftanbe mitleibig herabzufchauen.

Raifer. Bie gehts ju? 40 Wenn ein Raufmann [726] einen Pfefferfad verliert, foll man bas gange Reid aufmahnen, und wenn Ganbel borhanben find, baran Raiferlicher Ma- 45 jeftät und bem Reiche viel ge-

<sup>4</sup> und reifen D. — 17—18 Euce cft dt. — 24 Eure D. — 27 Majeftet D. - 24 Eure D. - 27 Euer D. - 27 Euer D. - 45 baran Lafferiide D.

es Ronigreid, Fürftenthum, Derjogthum und anderes betrifft, io tann euch fein Menich gufammenbringen! -

Beislingen (ju ben Ranfleuten). 3hr fommt jur ungelegnen Beit. Geht und verweilt einige

Tage hier. Die Raufleute. Bir empfehlen uns ju Gna-Den. (Mb.)

Raifez. Bieber neue Banbel! Gie wachjen nach wie bie Ropfe ber

Beislingen, Und find nicht auszurotten, als mit Reuer und Comert und einer berculifden Unternehmung.

Raifer. Glaubt ibr?

36 hofft es auszuführen. Das Beichwerlichte ift gethan. Sat Euer Dajeftat Wort nicht den Sturm gelegt und die Tiefe bes Meeres beruhigt? The tleine ohnmächtige Binbe erfouttern muthwillig die Oberlage ber Bellen. Roch ein Machiwort, fo find auch bie in ihre Soblen gefcheucht. Es ift mit nichten bas gange Reich, das über Beunruhigung Rlagen führen fann. Franten und Edwaben glimmt noch bon ben Reften des ausgebrannten Feuers, bie ein unruhiger Geift mand-[103]mal aus ber Afche wedt und in ber Rachbaricaft herumtreibt. Batten wir ben Sidingen, ben Gelbig - ben Berlichingen, Dieje flammenden Branbe, aus bem Bege gefcafft, wir würben balb bas übrige in tobte Miche zerfallen febn.

es Ronigreid, Fürftenthum, Bergogthum und anders betrift, fo tann euch fein Denich jujammen bringen.

Beislingen. 3hr tommt 5 jur ungelegnen Beit. Geht und verweilt einige Tage hier.

Raufleute. Bir empfehlen uns zu Gnaben. (ab.)

Rabfer. Bieber neue Ban- 10 bel. Gie machjen nach wie bie Ropfe der Opbra.

Beislingen. Und find nicht auszurotten als mit Feuer und Comerbt, und einer muthi- 15 gen Unternehmung.

Rapfer. Glaubt ibr?

Beislingen. 36 halte nichts für thulider, wenn Gure Majeftat und Die Fürften fic 20 über andern unbedeutenden Zwift vereinigen tonnten. Es ift mit nichten gang Deutschland bas über Beunruhigung flagt. Fran-ten und Echwaben allein glimmt 25 noch bon ben Reften bes innerligen verberblichen Burger-triegs. Und auch ba find viele ber Eblen und [100] Freben bie fich nach Aube fehnen. Gat- 30 ten wir einmal biefen Sidingen, Selbig - Berlidingen auf bie Seite gefcafft, bas übrige wurbe bald bon fich felbften gerfallen. Denn fie find's beren Beift die 85 aufrührische Menge belebt.

19 ihunlider b. - 27-- 27-28 Mirger legen ift, bag es Ronigreich, Fürftenthum, Bergogthum und anderes betrifft, fo fann euch lein Menich zusammen bringen.

Beislingen. (ju ben Raufe lenten, bie fic betrübt juradziehen unb auf feine Celte tommen.) 3hr fommt jur ungelegnen Beit. Geht! unb verweilt einige Tage bier.

Raufleute. Bir empfehlen 10 uns ju Gnaden. (ab.)

Raifer. Immer fleine Ban-bel, bie ben Tag und bas Leben megnehmen, ohne bag mas rechts gethan wirb. Jeber Rramer 15 will geholfen haben, indeß gegen ben grimmigen Feinb bes Reichs und der Chriftenheit niemand fich regen will.

Beislingen. Wer möchte 20 gerne nach außen wirten, fo lange er im Innern bedrängt ift? Ließen fich die Empfindlichfeiten bes Augenblids milbern, fo, [78 \*] würde fich balb 25 zeigen, daß übereinstimmenbe Befinnungen burch alle Gemuther walten, und hinreichenbe Rrafte borbanben finb. 30

Raifer. Glaubt ihr?

Beislingen. Es fame nur barauf an, fich zu berftanbigen. Dit nichten ift es gang Deutichland, das über Beunruhigung flagt; Franten und Schwaben 35 allein glimmt noch in ben Reften eines innerliden, verberbliden Burgerfrieges, und auch ba find viele ber eblen und fregen, Die fic nad Rube febnen. Datten 40 wir einmal diefen hochfahrenben Sidingen, Diefen unftaten Gelbig, diefen Berlichingen auf bie Seite gefcafft, Die übrigen gebeglieber murben balb ger- 45 fallen; benn nur jene finds, beren Geift bie aufrührifche Menge belebt.

<sup>8</sup> ungelegenen D. — 31 Die Kor-rektur Bifdoff statt Beislingen ist in C wieder gestrieben. In D

Raifez

36 möchte die Leute gerne iconen; fie find tapfer und ebel. Wenn ich einen Krieg führte, müst ich fie unter meiner Armee haben, und da wären fie boch rubig.

Beislingen.

Es ware ju wünfchen, bag fie von jeher gelernt batten ihrer Bflicht ju giborden. Und bann mar es augerft gefährlich, ihre Unternehmungen aufrührische burd friegerifde Chrenftellen gu belohnen. Es ift nicht genug ihre Berfon auf Die Ceile ju icaffen; fondern ber Geift ift zu bertilgen, ben bas Glud ihrer rebellifden Unruhe umbergeblafen hat. Der Befehdungstrieb fleigt bis zu ben geringften Menschen hinunter, benen nichts erwunichteres ericeint, als ein Beifpiel, bas unbanbiger Celbftgelaffenheit bie Fahne vorträgt. Raifet.

Bas glaubt ibr, bas zu thun?

Beislingen.

Die Achtsertlärung, die jeho, gleich einem vermummten Weibe, nur Kinder in Aengften jeht, mit dem Kaiferlichen Rachfchwert zu bewaffnen und, von tapfern und eblen Fürften begleitet, über [106] die unruhigen haupter zu jenden. Wenn es Ener Majeftat Ernft ift, die fürften bieten gern ihre hande; und bie garantir ich, in weniger als Jahresfrift, das Reich in der blüchendften Ruhe und Glückfeligkeit zu jehen.

Raifer.
Man hätte jest eine Gelegenbeit wider den Berlichingen und
Gelbiz; nur wollt ich nicht, daß
ihnen was zu Leid geichabe.
Gefangen möcht ich sie haben.
Und dann müßten sie eine
Urselde schwören, auf ihren
Echlössen ruhig zu bleiben und
nicht aus ihrem Bann zu gehen.
Bei der nächken Seision will
ich's vortragen.

Rapfer. 36 mögte bie Leute gerne iconen, fie find tapfer und ebel. Wenn ich Rrieg führte, mutt ich fie unter meiner Armee baben.

Beislingen. Es mire ju waniden bag fie bon jeber gelernt batten ihrer Bflicht ju geborden. Und bann war es hocht gefährlich ihre aufrührifde 10 Unternehmungen burd Ehrenftellen zu belohnen. Denn eben biefe Rapferliche Milb und Gnabe ift's, die fie bisher fo ungeheuer migbrauden, und ihr Anhang 15 der fein Bertrauen und Dofnung darauf fest, wird nicht che ju banbigen fenn, bis wir fie gang bor ben Augen ber Belt zu nichte gemacht, und 20 alle Ausfichten auf bie Butunft ihnen abgeschnitten haben.

Rapfer. Ihr rathet alfo jur Strenge.

Beislingen. 3ch sehe kein 25 ander Mittel den Schwindelgeift, der ganze Landichaften ergreift, zu bannen. Gören wir nicht ju bannen. Gören wir nicht jeden hier und da die bit-[101] terften Alagen der Edlen, daß 30 ihre Unterthanen ihre Leibeigne sich gegen sie auslehnen und mit ihnen rechten, ihnen die hergebrachte Cherherrichaft zu schmälern der wirden, und die gestäfteliche Folgen zu fürchten sind.

Rapfer. Jest wäre eine ichone Gelegenheit wider den Berlichingen und Selbin, nur wollt ich nicht daß ihnen was 40 zu leid geschebe. Gesangen mögt ich sie haben, und dann müßten sie Urphebe schwören, auf ihren Schlösten ruhig zu bleiben, und nicht aus ihrem 45 Bann zu gehen. Beb der nächsten Sesion will ich's bortragen.

Raifer. Im Grunde lauter tapfre eble Manner, oft nur burch Bedrangungen aufgesetzt. Man muß fie schonen, fich ihrer [73 1] versichern und, ging es endlich gegen ben Türlen, ihre Arafte zum Bortheil des Baterlandes benuhen.

Weislingen. Möchten fie boch von jeher gelernt haben, 10 einer höhern Pflicht zu gehorden. Denn sollte man ben abtrunnigen Aufrührer durch Zwitauen und Sprenfteken belahnen? Eben diese Raiserliche Rilbe und Gnade migbrauchten sie bisher so ungeheuer, darin sindet ihr Anhang seine Sicherheit, daher nährt er seine Hossungen und wird nicht eher zu bändigen sehn, als die man sie vor den Augen der Welt zu michte gemacht, und ihnen jede Aussicht auf die Zufunst abgesichnitten hat.

Raifer. Strenge muß voran gehn, eh fich Milbe wurdig zeigen tann.

peigen kann.
Beis I. Aur durch Strenge wird jener Schwindelgeift, der ganze Landschaften ergreift, zu bannen sehn. Henen wir nicht schwere wir nicht schwere wir nicht schwere der Eblen, [74 -] daß ihre Unterthanen, ihre Leibeignen sich auslehnen, gegen die hergebrachte Oberherrichast rechten, und wohlerwordene Bestagnisse zu schwärzer kann der geben sie Alagen der Aurarten! Aun aber geben die Klagen der Aurarten, gegen der Raustente wohl Anlaß, gegen Berlichingen und Selbig zu versetzen.

fahren. Raifer. Das läßt fich hören. Doch wünfchte ich bag ihnen fein Leib geichehe.

Weisl. Man würde suchen fie gesangen zu nehmen, fie so mußten Urphebe schwären auf ihren Schlöffern ruhig zu bleiben und nicht aus bem Bann zu geben.

<sup>1</sup> mödte b. — 4—5 führte, mühten fie mit mir zu fielbe. b. — 15 mijbrundsten b. — 20—22 und ihren alle holler nung jemals wieber emper zu kommen völlig abzeichnitten haben. b. — 30 Gbein b. — 35—36 broben, se bag bie gefährtlichen b. — 37 wör' b. — 42 mögt' b.

<sup>9</sup> Wie oben \$6, 31. In D spricht der Bifdof. — 26—27 Mille maß vocan geju , ch Strenge fid wärbig D.

Beislingen. Ein freudiger beiftimmender Zuruf wird Ew. Majefict bas Ende der Rede erfparen. (26.)

Beislingen. Gin freubiger bebftimmender Buruf wird Eurer Majeftat bas Ende ber Rebe erfparen. (ab.) Raifer. Berhielten fie fich alsbann gefetlich, fo tonnie man fle wieder ju zwedmößiger Thätigleit ehrenvoll anftellen.

C.

meist. erenvon anpenen.
Weist. Wir alle wunschen 5
fehnlichst, daß die Zeit bald erscheinen moge, wo Ew. Majefat Enade über alle leuchten
fann.

Raifer. Mit ben ernftlichften 10 Gefinnungen, [74 b] bie innere Rube Deutschlands, toft es was es wolle, balbigft herzustellen, will ich bie morgende Seffion

erbsinen. Be is l'in gen. Ein freubiger Juruf wird Ew. Majestät
das Ende der Rede ersparen,
und Hilfe gegen den Türken
wird sich als unmittebare Folge
so weiser, baterlicher Borkehrungen zeigen. (Der Kaiser gebt, mt
eringen dom Gelosge sprechend, ab.)

## Dritter Muftritt.

Beislingen. Frang. Frang. Frang (ter gegen ben Schling bes borigen Auftritts fich im Grunte feben laffen, und Beiblingen jurudbalt.)

Gnabiger herr! Beisl. (fic umtehrend.) Bas 80 bringft bu?

Frang. Abelheib verlangt euch zu fprechen.

Weisl. Gleich jett? Franz. Sie verreift noch 35 diesen Abend. Weisl. Wohin?

[76°] Fran. 3ch weiß nicht — hier ift fie schon. (3ar fic.) O wer fie begleiten 40 bürfte! 3ch ging mit ihr durch Baffer und feuer und bis ans Ende ber Welt. (ab.)

### Bierter Auftritt.

Beislingen. Abelheid. 45
Beisl. So eilig fchne Dame? Bas treibt end so schnell aus der Stadt? Aus dem Geilmmel, wohn ihr euch fo lebhaft sehntet? Bon einem 50 Freunde weg, dem ihr unentbehrlich sehd?

<sup>5</sup> Wie 86, 31; in D spricht der Bifdof. — 17Euer D. — 22—23 (Der Kaifer, Bifdof und Scfolge ab.)

Ein unerwarteter Mbelb. unangenehmer Bufall nothigt mid. Die Beirath meiner jungen Ricte mit bem alten Grafen von Morsfeld ließ ich, als gang gewiß, hinter mir. Trauung dacht ich, follte fcon volliogen febn; nun mag bas Ganschen alberne Eteiche gemacht haben, es find Irrungen 10 entftanben. Die Mutter bat nie einen Ropf gehabt, ber Bater verliert gleich den Ueberrest von bem feinigen, und fo muß ich bin, um alles [76 b] wieber ins 15 Gleiche zu bringen. Diefe großen Guter muffen an unfere Familie

Beislingen. Um frember Berbindungen willen berfpateft 20

du die unfrige.

Abelheib. Defto beitrer, freper werbe ich ju bir jurud. lebren.

Beislingen. 36 ber- 25 mifie bich ungern.

Abelbeib. Ebenfo ungern verlag ich bich. Gewiß, ein Mann ber in Beltgeschäften fein thatiges Weib neben fic 30 hat ift übel bran. 3hr beforgt bas Große wie bas Rleine, balb wird wohl auch bas Große flein, bas Rleine groß, und jo geht alles aus einer hand in die andere. 35

Beislingen. Auf biefem Reichstage, ben Diefer Berfammlung bon Fürften und herren ift uns gar manches gelungen.

Abelbeib. Du haft mich 40 icon wieder überrafcht. 34 bante bir, bag bu meinem Reffen das Canonilat ju Trier berfcafft haft.

[77 "] Beislingen. Das 45 war leicht; aber feinem Bruber 1—18 Abelbeib. In fo großen Ramilien giebts immer etwas zu ichliche ien. Da will eine heirath gurudgeben, an ber mir viel gelegen ift. Ein junges, armes Ratden wehrt fic einen alten reiden Mann zu nehmen. 3d muß ihr begreiflich machen weich ein Glad auf fle wartet. Aenderung in C [Zoddel 75]; ebenso D. Das Bruchstück M stimmt mit der obigen Fassung, au genommen: 4—5 Grafen Möröfeld M. — 16—18 Dieje großen . . . heran, fehlt M. — 22—23 heiterer, freutiger wert ich M. — 25 bis zweito Spalto, 6

36 bermiffe bid . . . sone Bemabe ung. im CD gentrioben. — 28—29 bid. Gin Mann M. — 31—31 Beth 

and tas Aleine groß, tas Große flein, unt M. — 37 Reichtag M. — 38

Derri M.

bas Lehn an bem fonften Ufertheile ber Mofel, bas war fowerer, und boch haft bu es ge-

Abelheid. Richt ohne Be- 5

mühung Beislingen.

Birk bu benn aud gufrieben fenn, wenn wir auf Gelbiz und Berlichingen losgeben ?

Abelbeib. Du bift jum luffen.

Beislingen. Alles will ich in Bewegung fegen, bag Execution gegen fie ertannt 15 werbe. Dieje Rahmen gereichen jum Borwurf! Deutschland unterbalt fic bom Bot, und feine Berftummelung macht ihn nur merfwürdiger. 20 Die eiferne Dand ift ein Bahrgeiden, ein Bunbergeichen. Mahrchen bon Berwegenheit, Gewalt, Glad, werben mit Luft ergablt, und ibm wirb allein 25 jugefdrieben, was hundert anbere gethan baben. Celbft fühne Berbrechen erfcheinen ber Menge preismurbig. 3a [77 b] es fehlt nicht viel, so gilt er für einen 80 Bauberer, ber an mehreren Orten zugleich wirft und trifft. 200 man hinborcht bort man feinen Rabmen.

Abelbeid. Und das ift 35 Ginen Rahmen , ben läftig! man oft horen foll, muß man lieben ober haffen, gleichgiltig tann man nicht bleiben.

'Beist. Bald foll bes Reichs 40 Banner gegen ihn weben. Daben nur bin ich verlegen, einen tudtigen Ritter gu finden, ben man zum hauptmann feste.

Abelb. C! Gewiß meinen 45 Cheim, ben Eblen von Mangenau.

Beist. Barum nicht gar! ben alten Eraumer, ben umfähigen Soleppfad.

Abelb. Man muk ihm einen jungen rafchen Ritter gu-geben! Bum Bepfpiel feiner Sowester Stieffohn, ben fenzigen Berbenhagen.

Beist. Den Unbejonnenen, Tollfühnen? Daburd wird bie 10 Sache um nichts beffer.

[78 a Mbelh. Ceht end nur nach recht waderm Rriegs-boll um, bie tuchtig jufdlagen.

Beist. Und unter folgen 15 Führern balb zu viel bald zu wenig thun.

Abelb. Da gebt ihnen noch einen flugen Mann mit.

Beist. Das maren bren 20 Sauptleute far Ginen. Baft bu ben Rlugen nicht and icon ausgefunden?

Mbelb. Barum nicht? ben bon Blingtopf.

Den Scheimen! BeisL Tudijo ift er, nicht tlug; feig, nicht vorfichtig. Abelh. Im Leben muß

mans fo genau nicht nehmen; 30 das gilt boch eins für's anbere.

Beisl. Jum Scheine, nicht ben ber That. Die Stellen würben ichlecht befett fenn.

Die Stellen find 35 Mbelb. um ber Menfchen willen ba. Bas wüßte man bon Stellen, wenn es feine Menfchen gabe?

Beisl. Und unfre Bermanbten find bie achten Men- 40 fden ?

[78 b] Wbelb. Ein jeber bentt an bie Seinigen.

Beist Deißt es nicht auch für bie Seinigen forgen, wenn 45 man fürs Baterland beforgt ift?

<sup>1—2</sup> Lehn an ben fdönften Ufern ber M. — 2—3 fdwer M; bu's M. — 7—8 bu auch M. — 38 gleichgültig D.

Abelh. 3ch verehre beine höheren Unfichten, muß aber um Berzeihung bitten, wenn ich bic, für bie Beit meines Wegfenns, noch mit fleinen 5 Auftragen beichwere.

Beist. Cage nur, ich will

gebenfen.

Abelh. Der genannten brep Ritter jur Erpedition gegen 10 Berlichingen gebenift bu.

Beist. Gebente ich, aber nicht gern. Es wird zu über-

legen jenn.

Abelb. Du mußt mir's gu 15 Liebe thun, ba ift's balb überlegt. Lag mich nicht mit Schimpf befichen. Dein Cheim bergeibt mirs nie.

Beis L Du fouft weiter 20

bavon boren.

Abelb. Rarin von Altenftein, den Anappen des Brafen von Schwarzburg, möcht ich noch jum Ritter geichlagen 25 wiffen, [80 \*] eh ber Reichstag auseinander geht. 2Beist. 2Bohl!

Das Rlofter Et. Abelb. Emmeran wünscht einige Befrep- 30 ungen. Das ift beym Rangler wohl zu machen.

Wird fich thun Beisl.

laffen.

Abelh. Am beififchen Boje 35 ift bas Schentenamt erlebigt; am Pfalgifden Die Trudjeffen Stelle. Bene, nicht mahr? unferm Freund Braunau; biefe, bem guten Mirfing.

Beist. Den letten fenne

ich faum.

Abelh. Defto beffer tannft bu ihn empfehlen. 3a bicje Freude machft bu mir gewiß, 45 um fo mehr, als feine Ditwerber, bie Rothenhagen und

Altwyl meine Feinde find, wo nicht öffentlich, boch im Stillen. Das Bergnügen, unfern Widerfachern gu fcaben, ift fo groß, ja noch größer, als die Freude, ben Freunden ju nuten. Bergig nur nichts!

Beist. Bie werb ich bas alles im Gebachtniß [80 b] be-

balten?

Mbclh. 36 will einen Staaren abrichten, ber bir bie Rabmen immer wiederboblen und Bitte! Bitte! hinzufügen foll. - Aber du fiehst so trüb, mein 15 Befter! Ungern berlaß ich bich in folder Etimmung.

Beisl. Mander Blid in Die Bufunft begegnet unerfreu-

licen Geftalten.

Abelh. Laf bas! Die Bufunft gebort bem Glud gu.

Beisl. Auch ber Borficht. Aber anstatt uns auf die wichtigften Greigniffe gu ruften, über- 25 laffen wir uns bem Mugenblid. Leibenicaftlice Bunft , launiider Dag, beberrichen unfer Leben.

Abelh. Coll bas ein Bor- 30 murf fenn, bu Gutigfter, Befter?

Weisl. Richt Bormurf, nur Rlage. Früher, winn wir bie Welt auf unfre Schultern laben möchten, und ben himmel bagu, 35 da scheint uns gleichgiltig [81-] wer mit wirfe. Wir bertrauen uns, und fo bertrauen wir allen. Spater, meine Liebe, fühlt man fic ungulanglich, wenn eine 40 große That geboten ift, man ertennt nun ben Werth mitwirlender trefflicher Menfchen, und ba möchte man fich nur mit ben tüchtigften, ben treuften 45 umgeben. Lebe mobl.

Abelb. Lebe mobi.

Beisl. (geht ab.)

Abelb. Die Manner mogen bas balten wie fie wollen, wir Meiber brauden einen gemijdten Sof, und wiffen benn boch 5 unfre Leute ju unterfcheiben.

### Fünfter Anftritt.

Abelheib. Frang (ber, fele nem herrn ju folgen, über bas Theater gebt.)

Abelh. Höre, Franz! Franz. Gnädge Frau? Franz. Abelbeib. Rannft bu mir nicht einen Staaren verfcaffen ?

[81 b] Frang. Wie mennt 15 ihr bas? Abelbeib. Ginen orbent-

lichen gelehrigen Staaren. Frang. Weld ein Muftrag!

3hr benft euch etwas anders 20 baben.

Abelbeib. Cber willft bu felbft mein Staar werden? Du lernft bod wohl geichwinder ein als ein Bogel?

Frang. 3hr wollt mid felbft lehren ?

Abelbeib. 3d hatte mohl

Luft, dich abzurichten. Bieht mich nach 30 Franz. curer Banb. Befehlt über mid.

Abelbeib. Wir wollen einen Berfuch machen. Frang. Best gleich?

Abelheid. Auf ber Stelle. 35 Franz. Rehmt mich mit. Abelheib. Das ginge nun nicht.

Frang. Bas ihr wollt geht aud. Lagt mich nicht bier. Abelbeib. Eben bier follft

bu mir bienen. Frang. In eurer Abmefen-

beit ? Abelheib. Haft du ein gut 45 Gebächtnik?

fr Unten auf S. 80 a ein Zeddel [79] aufgeklebt, darauf vo Goethes Hand: behalten. Mbelh. 3 will einen Etaaren abrichten, ber bir bie Rahmen immer wieberhohlen und Bitte! Bitte! hinzufügen foll. Beist. Kann er . . — 13 immer fohlt M. Rann er . . . — 13 immer fehlt M. — 15 bis dritte Spalte, 6 Aber bu

<sup>— 15</sup> bis dritte Spalts, 6 Mer du ficht . . . Leute in unerideiten. in CD gostrichen. Dafür CD:

Reiblingen. Laun er teinen
Lon erhalden, o so ift frepild alles gerährt und gerban (ab.) —

23 Nud bie Serficht. M. — 24—25

ster anfant taf wir auf ... garüften M. — 27—3 Gunft, feltenichafticher Aaf beberricht nnier M. — 36 gleiche gütig M. — 37 mit wirtt M. — 42—43 Berth einwirtenter M. — 45—46 mit bet beseichen Matthewarten Matthewa ten treneften, thidtigften umgeben. 206 mohl! (geht ab.) M.

Frang. Ffir eure Borte. 36 weiß noch jebe [824] Epibe, Die ihr mir das erstemal in Bamberg fagtet, ich höre noch ben Ton, sehe noch euren Blid. Er war fanfter als ber, mit bem ihr mich jest anseht.

Mbelbeib. Run bore Frang. Frang. Run feht ihr icon milber aus.

Abelbeib. Merte bir einige

Rahmen.

Frang. Belde? Abelbeib. Den Ritter Banzenau.

Franz. Abelbeib. Den jungen

Berbenhagen. Frang. Er foll nicht bergeffen werben.

Abelbeib. Den beifijden Edenlen.

Frang. Mit Beder und Crebengteller immer gegenwärtig. Abelbeib. Den Pfalgifden 25

Trudfeffen. Frang. 3d febe ihn immer

vorjoneiben. Adelheib. Das Rlofter.

St. Emeran. Frang. Dit bem Abt und

allen Monden. Abelheib. Den iconen

bon Altenftein. Frang. Der ift mir ohne- 85 beffer.

bin immer im Bege. [82 ] Abelheib. Saft bu alle gemertt?

Frang.

Abelbeid. Du follft fie 40 meinem Gemabl wiederholen.

Frang. Recht gern. Das er ihrer gebente.

Mbelbeib. Mad es auf eine artige Beife.

Frang. Das will ich berjuden.

Abelbeid. Auf eine beitere Beife, daß er gern daran bente.

Rad Möglichteit. 50 Franz. Rach Mög Abelbeib. Franz!

Frang. Gnabige Fran? Abelheib. Da faut mir was ein.

Frang. Befehlt.

Abelbeib. Du pehft oft jo nachbenflich. Frang. Fragt nicht, gnabige Frau!

Abelbeib. 36 frage nicht, ich fage nur. Unter ber Menge in dich gelehrt, ben ber nachften Umgebung zerftreut.

Frang. Bergebt. Abelheid. Ich table nicht;

benn fich -Frang. O Cott!

Abelheib. 36 halte bich fftr einen Boeten.

[83 ·] Franz. Spottet ibr mein wie andre?

Abelbeib. Du machft boch Berfe ?

Frang. Mandmel.

Adelheid. Run da könnieft bu bie Rahmen in Reimen bringen und fie bem Berrn botfagen.

Frang. 36 wills verjuchen. 25 Abelbeid. Und immer zum Colug mußt bu: Bitte! Bitte! hinzufügen.

Franz. Bitte? Bitte?

Abelheib. 3a! Aber brin- 80 genber! Recht aus bem Bergen. Frang. (mit Rachtrud.) Bitte!

Bitte! Abelbeib. Das ift fon

Brang. (ibre Dant ergreifent,

mit Leitenfcaft.) Bitte! Bitte! Mbelbeib. (gurudtretent.) Cehr Rur haben die Sande nichts baben zu thun. Das find Unarten, die bu bir abge-Das 40

möhnen mußt. 36 Ungludlicher! Franz. Abelheib. (fic ihm nabernb.) Einen fleinen Berweiß mußt bu 45 so hoch nicht aufnehmen. Man

ftraft die Kinder die man liebt. [836] Franz. Ihr liebt mich aljo?

Adelbeib. 36 fonnte bic 50 als Rind lieben, nun wirft bu mir aber fo groß und ungeftum. Des mag nun febn! Lebe wohl, gebente an die Reime und be-

fonbers üben mußt be bid. fie recht foon vorzutragen. (64.) Sedster Auftritt.

Frang. Die Rahmen in Reime ju 5 bringen, fie bem Derrn borfagen? Dich ungladlicher, ungefchidter Anabe! Mus bem Cleareif Die Reime zu machen, wie leicht wa bas! und wie erlaubt, ihr felbft 10 vorzusagen, was ich soust nich u lallen wagte. D Gelegenbeit, Gelegenheit, wann tommft bu mir wieber. Jum Bepfpiel, ich durfte nur anfangen:

Ben'm alten Berrn von BBan-

jenau Gebent ich meiner gnabgen Fran. Marical, Benm Trudjes,

Rammrer, Schenten Dug ich ber lieben Fran gebenfen.

Seh ich ben foonen Altenftein [84 \*] Go faut fie mir foon wieder ein.

Lobt fie den tapfern Berbehagen,

36 mochte gleich mit ihm mich jolagen.

Die gange Welt, ich weiß nicht wie, 30 Beigt immer mich gurlid auf fie. D wie befeligft bu mich gang, Rennft bu mich einmal beinen

Frant Und feffelft mid an beine Eritte. 35 D fcone Gnabge, bitte, bitte!

> Siebenter Auftritt. (Jazibanien.) (Seal.)

Sidingen. 831 Gos. Beite Blane, ihener-fter Sidingen, hab id end mmer zugetraut und vermuthet jest ba ihr fie aussprecht, er- 45 jored ich babor. Go verschieben find unfre Geifter! Dir genngt es, mich in der Rabe au tummeln und bas was recht [84°] und billig ift, ju forbern. Der 50 Befit, ben ich bom Bater geerbt habe, genügt mir.

44 unb vermuthlid (!) jest M.

<sup>4</sup> Frang (ellein.) D. - 26-27 Bertenhagen D. - it Gidingen nnb Gig D. - 43-92, 29 Gbg.

<sup>27</sup> feb D. - 30 Canci Emmeran

Sidingen. Ich lobe bich, baß du in biefer withen Zeit ein redliches Wefen treibft; lat mich andere Sorgen hegen. So lange bas Mctall flüssig ift, fommts auf den Weister an, in welche Form er es leiten will, aufammengehalten giebt es eine große Glode, vereinzelt Alingelm

Soy. Deine Form ift fertig, ich wünfice dir reichliches und geichmeitiges Erz und Blud jum Gug. Rann ich dir ben diefer Gelegenheit dienen, jo 15

Sidingen. Rein Got, ich will bich nicht aus beinem Areis in ben meinigen ziehen. Ber- 20 harre in bem Beruf, zu bem bu besonders erwählt bift; boch

verwundere dich nicht, wenn ich fage, daß ich von dem Deinigen

Somefter möcht ich mit babon

etwas entwenden möchte. [86 "] Got. Und wie bas?

Sidingen.

führen

Rebe nur

Deine eble

und Ecellen.

foll mich freuen.

und fage womit?

Jazihaufen.

Sidingen. Berlichingen. Sidingen.

Ja! ich tomme, eure eble Schwester um ihr Gerz und ihre hand zu bitten. Und wenn ihre holde Seele mir fie zum Eigenthum übergibt, dann Gottfried —

Gottfried.
So wollt ich, ihr wart eher tommen. 3ch muß euch sagen: Beistingen hat während seiner Gesangenschaft fich in ihren Augen gesangen, um fie an-[107] gehalten, und ich sagt fie ihm zu. 3ch hab ihn loggelaffen, ben Bogel, und er verachtet die gutige hand die ihm in seiner Gesangenschaft Futter reichte. Er schwirrt herum, weiß Gott auf welcher hede seine Rahrung zu suchen.

Sidingen. If das for Gottfried. Wie ich fage. Sidingen.

Er hat ein doppettes Band zerriffen; ein Band an dem selbst die scharfe Sense des Todes hatte stumps werden sollen.

Cottfried.
Sie fitt, das arme Mädchen!
und verjammert und verbetet
ihr Leben.

Jaxthauffen.

Sidingen. Berlichingen.

Sidingen. Ja, ich tomme eure eble Schwefter um ihr herz und ihre hand zu bitten.

Got. So wollt ich ihr wart eher tommen. Ich muß euch sagen, Weislingen hat während sei-[102]ner Gesangenschaft ihre Liebe gewonnen, um fie ange- 10 halten, und ich sagt sie ihm zu. Ich hab ihn los gelassen den Bogel, und er verachtet die gitige hand, die ihm in der Roth Futter reichte. Er schwiert 15 herum, weiß Gott auf welcher hede seine Rahrung zu suchen.

Sidingen. 3ft bas fo.

Got. Bie ich fage.

Sidingen. Er hat ein 20 doppeltes Band zerriffen. Wohl euch daß ihr mit dem Berräther nicht näher verwandt worden.

Gby. Sie figt, bas arme Mäbgen, und berjammert und 25 berbetet ihr Leben.

Götz. So wünscht' ich du 80 wärst eher gesommen. Marum sollt ichs verheelen? Weislingen hat während seiner Gesangenschaft ihre Liebe gewonnen, um sie angehalten, und ich sagte sie ihm zu. Ich hab' ihn los gelassen den Bogel, und er verachtet die gittige hand, die ihm in der Noth das hutter reichte. Er schwirzet herum, weiß Gott 40 auf welcher Hede seine Rahrung zu suchen.

Sidingen. Ift das for

Gog. Die ich fage.

Sidingen. Er hat ein 45 boppeltes Band zerriffen. Wohl euch, bag ihr mit bem Bertäther nicht naber verwandt worben.

Bby. Sie fitt, bas arme 50 Mabden, und verbetet ihr Leben.

15 fdwirret B'; fdwirrt b. - 25 Mabden, verjammert b.

6 tommt es M. — 11 Deine Jorm, Stefingen, ift M. — 14—15 is bei ... bir bienen M. — 23 verwundre M. — 27—29 Deine eble Chwefter: is din gefemmen fie um ihr derz mid ihre hand zu ditten, M. — 40 jewirzt D.

Sidingen. Bir wollen fie ju fingen

maden. Cottfrieb.

Bie! entibließt ihr euch eine Berlagne ju beirathen?

Gidingen. Es macht euch beiben Ehre von ihm betrogen worden ju fenn. Coll barum bas arme Mabden in ein Rlofter gehn, weil ber erfte Dann ben fie fannte ein Richtswürdiger war? Rein boch! ich bleibe brauf: fie foll Ronigin von meinen Soloffern merben.

Cottfrieb. 36 fag euch, fie war nicht gleichgültig gegen ibn.

[108] Sidingen. Trauft bu mir fo wenig ju, bag ich ben Schatten eines Elenben nicht follte verjagen tonnen? Lag uns ju ihr.

Lager ber Reidsegeention. Bauptmann. Officiere.

Sauptmann. Bir muffen behutfam gebn, und unfre Leute fo viel moglich fonen. Auch ift unfre ge-megne Orbre, ibn in die Enge ju treiben und lebendig gefangen zu nehmen. Es wird ichwer halten; benn wer mag fic an ibn machen.

Erfter Officier. Freilich! Und er wird fic wehren wie ein wildes Comein. Ueberhaupt hat er uns jein Lebenlang nichts zu Leibe ge-than, und jeber wird's von fich ju fetjen.

&menter Officier. Es mar eine Schande wenn wir ihn nicht friegten! Wenn ich ihn nur einmal beim Lippen habe, er foll nicht lostommen.

Sidingen. Bir wollen fie ju Gingen machen.

3

Gog. Bie! Entichließet ibr euch eine Berlagne ju beurathen:

Sidingen. Es madt eud 5 bebben Ehre, von ihm betrogen worben ju fenn. Coff barum das arme Madgen in ein Rlofter gebn, weil ber erfte Manu ben fie tannte ein Richsmurbiger 10 war. Rein boch! ich bleibe barauf, fie foll Ronigin bon meinen Coloffern werben.

[103] Bot. 36 fage euch fie war nicht gleichgultig gegen 15

Sidingen. Trauft bu mir nicht zu baß ich ben Schatten eines Elenben follte beriagen fonnen. Laft uns ju ihr. (ab.) 20

Lager ber Reichsezelution. hauptmann. Offiziere.

Sauptmann. Bir muffen behutjam gehn, und unjere Leute jo viel möglich iconen. Auch 25 ift unfere gemeffene Orber ibn in die Enge zu treiben, und lebendig gefangen ju nehmen. Es wird fcwer halten , benn wer mag fich an ihn machen.

Erfter Offigier. Fretlich! Und er wird fich wehren wie ein wilbes Sowein. Ueberhaupt hat er uns fein lebenlang nichts zu leib gethan, und 85 fcieben Raifer und Reich gu jeber wirds von fich fcieben Gefallen Arm und Bein bran Rapfer und Reich ju gefallen Urm und Bein bran ju feten.

> 3menter Offizier. Es mare eine Schande wenn wir 40 ibn nicht triegten. Benn ich ihn nur einmal bemm Lippen babe, er joll nicht los tommen.

Sidingen. Bir wollen fie ju Gingen machen.

GBg. Bie? Entfolieft ihr euch eine Ber-[86 blaffeme gu beiralben?

Sidingen. Es magt euch bebben Ehre, bon ihm betrogen worben ju jehn. Goll barum bas arme Mabden in ein Rlofter gehn, weil ber erfte Maun, 10 ben fie tannte, ein Richtswar-biger war? Rein bod! ich bleibe baranf, fie foll Ronigin bon meinen Edlöffern merben.

684. 36 fage eud, fie war 15 nicht gleichgaltig gegen ibn.

Sidingen. Trauft bu mir nicht ju, bag ich ben Schatten eines Glenben follte berjagen tonnen. Lagi uns ju ihr.

GBy. Und foll ich mich nicht verwundern, daß ihr, ber ihr fo weit umbericaut, eure Blide nicht nach einer reichen Erbin wendet, die euch Land 25 und Leute gubrächte, anftatt daß ich euch mit Marien nicht viel mehr als fie felbft Abergeben fann.

Sidingen. Eine Frau 30 fuche ich fitr meine Burgen und Garten. In meinen Beilern, an meinen Teiden hoffe ich. fie ju finden, bort foll fie fich ein eignes Reich bereiten. [87°] 3m 85 Rriegsfelbe, ben Dofe, will ich allein fleben, ba mag ich nichts Beibliches neben mir wifen, bas mir angehört.

Gog. Der achte Ritterfinn! 40 Sidingen. Was hilft nun bem Beislingen, bat er fich einer foonen prachtigen, reichen, geschäftigen Fran hingab, berwirrt fie ihu nicht jest foon 45 ofter als fie ihn förbert, bewegt he ihn near an thin ihre bie ihn gereuen, find ihm ihre le ihn nicht zu Handlungen, Anberwandten nicht jur Laft, und wenn fie erft berheirathet 50 find, dann mag ich nicht mit ihm theilen. Rein Göt, ich

<sup>2</sup> fie fingen b. - 4 beirathen b. 8 Mitchen b. - 20 Laft b. - 36 -35 fein Lebeiang b. - 35 gu Beib b. - 42 Lappen b.

<sup>2</sup> fie flugen D. — 20 tağ und D. — 40—94, 6 68 g. Der ögte . . . im Attierbud. im CD gestrichen. — 46 shere M. — 48—49 (hen nicht über 49 (ha micht ihre

Erfter Officier.

Faßt ihn nur nicht mit ben Bahnen, ihr! Er möchte euch Die Rinnladen ausziehen. Guter junger herr, bergleichen Leute paden fich nicht wie ein flüchtiger Dieb.

[109] 3menter Officier.

Bollen febn.

Bauptmann. Unfern Brief muß er nun haben. Bir wollen nicht faumen, und einen Trupp ausfoiden ber ibn beobachten foll.

3menter Officier. Lagt mich ihn führen.

Haupimann. Ihr fend ber Gegend unfundig.

3menter Officier. 36 bab einen Anecht ber bier geboren und erzogen ift.

Sauptmann. 36 bin's gufrieden.

Jazibaufen.

Sidingen alldm

Es geht alles nach Bunich. Sie war etwas bestürzt über meinen Antrag, und fab mich bon Ropf bis auf die Guge an; ich wette fie verglich mich mit ihrem Beigfifd. Gott fen Dant daß ich mich ftellen barf! Gie antwortete wenig und burcheinander. Defto beffer! Es mag eine Beit tochen. Bei Dabden Die burch Liebesunglud gebeigt find wird ein Beirathsvorfclag bald gax.

(Gottfrieb fommt.) Bas bringt ibr. Cowager?

[110] Cottfrieb. In Die Acht erflart! -Sidingen.

Bas ? Gottfried.

Da! lef't ben erbaulicen Der Raifer bat Erecution gegen mich berordnet,

[104] Erfter Offigier. Fast ibn nur nicht mit Bahnen, er möchte euch bie Rinbaden ausziehen. Guter junger Berr, bergleichen Leut paden fich nicht 5

wie ein flüchtiger Dieb.

B.

3menter Offizier. Wollen febn.

Hauptmann. Unfern Brief muß er nun haben. Bir wollen 10 nicht faumen, und einen Trupp ausichiden, ber ibn beobachten foll.

3menter Offigier. Lagt mich ibn führen.

Baubimann. Ihr fepb ber Gegend unfundig.

3menter Offigier. 36 babe einen Anecht ber bier gebohren und erzogen ift.

36 bins Hauptmann. jufrieben. (ab.)

Zaxthauffen.

Sidingen.

Sidingen. Es geht alles 25 nad Bunid, fie mar etwas befturgt über meinen Antrag, und fab mich bom Ropf bis auf bie Buge an, ich wette fie verglich mich mit ihrem Weisfisch. Gott 30 fen Dant bag ich mich ftellen barf. Sie antwortete wenig, und burdeinander, befto beffer! Es mag eine Beit [105] focen. Bey Dladgen die burch Liebes. 35 unglud gebeigt find, wird ein Beprathsborichlag balb gar.

. Sog (fommt.) Sidingen. 28as bringt ihr Comager?

Sot. In Die Acht erflart.

Sidingen. Bas?

Sog. Da left ben erbaulicen Brief. Der Rabier bat Erecution gegen mich verordnet, 45

19 hab' b - 33 benn (!) beffer b und H': alle andern Drucke beite. - 25 Mibéen b.

hoffe zu fahren wie bu, unfere Beiber follen eher ben Mebtiffinnen eines Alofters als Amajonen gleichen, Die fich nirgends gut ausnehmen, als im Ritter- 5

Bot. (nad ber Thure fdauenb.) Bas giebts? Da tommt ja Celbig.

Achter Anftritt.

10

Selbig. Die Borigen. Bon. Woher fo eilig, alter

Freund ? [876] Selbig. Lagt mich

ju Athem tommen. Götz. Was bringt ihr? Selbiz. Schlechte R

Soleote Rade richten. Da berliegen wir uns auf bes Raifers geheime Gunft, bon ber man uns mandes bor- 20 idmeidelte. Run baben wir bie Beicheerung.

Gog. Sagt an! Selbiz. Der Raiser hat Execution gegen euch verordnet, -25 bie euer Bleifc ben Bogeln unter bem himmel und ben Thieren auf bem Felbe borfoneiben foll.

Erft wollen 30 Sidingen. wir bon ihren Gliebern etwas auftifden.

B 8 12. Erecution? In Die Mot erflart?

Richt anbers. 85 Gelbiz. Co ware ich benn Gok. ausgeftogen und ausgeichloffen, wie Reger, Morber und Ber-

räther. Sidingen. Ihr wift Gos, 40 bas find Rechtsformeln, bie nicht viel zu bedeuten haben, wenn man fich tapfer wehrt.

[88 a] Selbig. Berlogne Leute fteden babinter, Dig- 45 gonner, mit Bug, Reib und Bractica.

Boy. Es war zu erwarten, ich habe es erwartet, und boch

aberrofots mich.
Gidingen. Beruhigt ench.
Göt. 3ch bin icon ruhig, indem ich bie Mittel aberbente, ihren Plan zu vereitlen.

Sidingen. Gerabe jur 55 gelegenen Beit bin ich hier, euch mit Rath und That bengufteben.

<sup>1</sup> unfre M. — 7 (nach ber Thare shauenb) fohlt M. — 44 Berlogene D. — 49 ich hab D.

bie mein Fleifch ben Bogeln bie mein Fleifch ben Bogeln unter bem himmel und ben Thieren auf bem Felbe gu freffen poricineiben foll.

Gidingen. Erft follen fie bran! Juft

Gottfricb.

Rein, Sidingen! ibr follt fort.

- Das hieße eure großen An-

foläge im Reim zertreten wenn

ihr ju fo ungelegner Beit bes

Reichs Reind werben wolltet.

Auch mir tonnt ihr weit mehr

nüten, wenn ihr neutral zu fenn

fceint. Der Raifer liebt euch,

und bas Colimmfte was mir

begegnen fann ift : gefangen gu werden. Dann braucht euer Borwort und reift mich aus einem Elend, in bas unzeitige

Bulfe uns beibe flurgen tonnte.

Denn was war's! - Jetjo geht ber Bug gegen mich; er-fahren fie bu bift bei mir, fo

ididen fie mehr und wir find um

nichts gebeffert. Der Raifer fitt

an ber Quelle, und ich ware joon jest unwiederbringlich ver-

loren, wenn man Tapferfeit fo

geschwind einblasen könnte, als man einen Baufen zusammen-

blaien tann.

unter bem himmel, und ben Thieren auf bem Felbe gu freffen borfdneiben foll.

Sidingen. Erft jollen fie 5 jur gelegnen Beit bin ich bier. bran. Juft gur gelegenen Beit bin ich bier.

> Bo q. Rein Sidingen ihr follt fort. Das hiefe euere großen Anschläge im Reim gertreten, 10 wenn ihr ju fo ungelegener Reit bes Reichs Reind merben wolltet. Auch mir tonnt ihr weit mehr nuten, wenn ihr neutral zu fenn fceint. Der 15 Rapfer liebt euch, und bas ichlimmfte bas mir begegnen tann, ift gefangen zu werden, bann braucht euer Borwort, und reißt mich aus einem Elend, in 20 bas unzeitige Gulfe uns bebbe fturgen fonnte. Denn mas mar's, jeto geht ber Bug gegen mich, er-[106]fahren fie bu bift ben mir, fo ichiden fie mehr, und 25 wir find um nichts gebeffert. Der Rapfer fitt an ber Quelle, und ich war icon jett unwiederbringlich berlobren, wenn man Tapferfeit jo gejdwind einblafen 30 fonnte , als man einen Baufen zufammenblafen fann.

[111] Gidingen. Doch tann ich heimlich ein zwanzig Reiter zu euch ftoßen laffen.

Sidingen. Doch tenn ich beimlich ein zwanzig Reuter zu euch ftogen laffen.

9—10 Das hiehe enre greien B' und Berner Nachdruck von 1776; Untre jente bj greien Anfolkse islan-ten briber in Grante gehn, menn the B° ββ' b. — 13 mir thant B' und Nachdruck von 1776; mir merket B' ββ b. — 22 ftärgen tonnte b. — 34 Reiter b.

Got. Rein Sidingen! Ent-fernt euch lieber! Rehmt felbft euern Antrag jurud. Berbin-bet euch nicht mit einem geådieten.

Sidingen. Bon bem Bebrangten werbe ich mich nicht abwenben. Rommt ju ben Frauen! Man frept nicht beffer und foneller als ju Beiten bes 10 Rriegs und ber Gefahr.

Selbig. Ift fo etwas im Werte? Glad gu!

Bat. Rur unter einer Be-

bingung fann ich einwilligen. 15 Ihr mußt euch öffentlich bon mir abjondern. Bollet ihr ench für mich ertlären, fo warbet ihr [88 ] ju fehr ungelegenen Beit bes Reichs freinb werben. 20

Sidingen. Darfiber lagt fic fpreden.

Got, Rein, es muß jum boraus entichieben febn. Much werbet ibr mir weit mehr nuten, 25 wenn ihr euch meiner enthaltet. Der Kaiser liebt und actet euch, bas Ehlimmfte was mir be-gegnen fann ift gefangen zu werben. Dann braucht euer 30 Borwort und reift mich aus einem Elend, in das unzeitige

Sulfe uns bebbe furgen tonnte. Sidingen. Dabin foll es nicht tommen; ich forbere euch 35 fonft auf manderlen Beife.

Selbig Gang recht! In-beffen wir die hufeifen fomieben, fo macht nur Cattel und Beug zurecht, alsbann tonnen 40 wir gleich auffigen und Bictoria

rufen. Bōt. Best geht ber Ing gegen mich; erfahren fie, bu haltft es mit mir, fo foiden fie 45 mehr, und wir find um nichts gebeffert. Dem Raifer ftebt alles ju Dienften, und ich ware foon jest unwiderbringlich berlohren, wenn [89 a] man Tapfer- 50 leit fo gefdwind einblafen tonnte, als man einen haufen gufammen blajen fann.

Sidingen. Dod tann ich ein zwanzig Reuter beimlich gu 55 euch flogen laffen.

<sup>19</sup> ungelegener D. didingen. Dabin foll et . . . Mafen tann, in CD gentrichen. - 85 Reiter

Bottfrieb.

Gut. 36 habe icon Georgen nach bem Gelbig geschickt und meine übrigen Anechte in ber Radbaricaft herum. Lieber Schwager! wenn meine Leute beifammen find, es wird ein Saufden fenn, bergleiden wenig Rürften beijammen gejeben baben.

Sidingen.

Ihr werbet gegen bie Menge wenig sehn.

Gottfrieb. Gin Wolf ift einer gangen Beerbe Ecafe gu viel.

Sidingen. Wenn fie aber einen guten Birten haben.

Gottfrieb.

Corg du! Und es find lauter Miethlinge. Und bann fann ber befte Ritter nichts machen, | bann fann ber befte Ritter nichts wenn er nicht herr bon feinen ber Fürft und macht einen [107] men fie mir auch einmal, Operationsplan; das ift die wie ich dem Pjalzgraf zugesagt rechte Sohe! Eo ging mir's hatte gegen Conrad Schotten auch einmal, wie ich bem Pfalggraf zugefagt hatte gegen Conrab Ecotten ju bienen. Da ich reiten und mich halten follt, legt er mir einen Bettel aus ber Canglei bor, wie ich reiten und mich halten follt. Da wurf ich den Rathen das Papier wieder bar, und fagt: ich wüßt nicht barnach zu handeln. 3ch weiß ja nicht was mir begegnen jelbft aufthun, und febn was mag, das fieht nicht im Bettel. ich ju fchaffen bab. 36 muß die Angen felbft aufthun und feben was ich zu ichaffen hab!

[112] Sidingen.
Glud zu, Bruber! 3ch will Sidingen. Glud zu Brugleich fort und bir ichiden mas ber! 3ch will gleich fort und ich in der Gile zusammen treiben bir schiden was ich in der Gil

Gbg. Gut. 36 hab icon Georgen nach bem Celbig gefcidt, und meine Rnechte in ber Rachbarichaft berum. Lieber Schwager, wenn meine Leute 5 benfammen find, es wird ein Baufgen fenn bergleichen wenig Fürften bepfammen gefeben haben.

Sidingen. Ihr werdet 10 gegen ber Menge wenig fenn.

Bog. Gin Bolf ift einer gangen Beerbe Ecaafe ju viel.

Sidingen. Wenn fie aber einen guten hirten haben.

Göt. Cora bu. Und cs find lauter Micthlinge. Und maden, wenn er nicht herr bon handlungen ift. Bu haufe fitt feinen handlungen ift. Co ta- 20 ju dienen, da legt er mir einen Betiel aus ber Canglen por, wie 25 ba wurf ich ben Rathen bas Papier wieder bar, und fagt: id wüßt nicht barnach ju bandeln; ich weiß nicht was mir 80 begegnen mag, bas fieht nicht im Bettel; ich muß bie Augen

> Sidingen. Glud gu Bru- 35 zusammen treiben tann.

7 Baufden b. - 16 bu. Es fint - 27 warf b.

Bbt. Das nehm ich an. Selbig. Und meine bruberlichen Dienfte baju.

Son. Dit frobem herzen. An uns beyben ift nichts gu verlieren, mir mußten benn felbft 5

berlohren geben. Selbis. Wie ich gehe und flebe, bas ift alles was ich werth Mein Pferd tragt mit mir alle meine habe fort, und 10 feine Gorgen buden mir auf, wie jo manchem. Doch tomme ich biesmal nicht allein; zwangig Reuter, swen butenb Rnechte und fogar etwas Gelb; alles 15 noch Rurnberger Baare.

Got, Georg foll gleich in bie Rachbarfchaft, wo meine Solbaten liegen. Derbe, wadre, tuchtige Rerls. Die Deinigen 20 jollen fic nicht icamen gu ihnen

ju ftogen.

15

Sidingen. 3br werdet gegen bie Menge [89 b] wenig 25

Øöş. Ein Bolf ift einer gangen Beerbe Chaafe gu viel.

Sidingen. Wenn fie aber einen guten Birten haben?

Bon. Corg' bu! Das find lauter Diethlinge. Und ferner fann ber befte Ritter, nichts machen, wenn er nicht herr von feinen Sandlungen ift. Dan 35 ichreibt ihnen bies und jenes por, ich weiß ichon wie bas geht. Sie follen nach bem Bettel reiten, inbeffen wir bie Augen aufthun, und felbft feben 40 mas zu ichaffen fen.

Sidingen. Rur fort, obne Bogern beb ben Frauen unfer Wort anzubringen.

<sup>2-17</sup> Celbig. Unb meine Auruberger Baure. in CD goetrichen. — 19—20 meine Elibnet. Aondorung

beimlich wieder fie abzuholen; benn mein Eclos, fürcht ich, wird bald fein Aufenthalt für

Weiber mehr fenn. Sidingen. Bollen bas Befte hoffen.

Bamberg.

Mbelbeib (mit einem Briefe). Das ift mein Wert! Wohl bem Meniden der folge Freunde bet.

(Cie liest.)

"3men Grecutionen find verordnet: eine bon vierbundert gegen Berlichingen, eine von zwenhundert wider die gewaltfamen Befiger beiner Guter. Der Raifer lief mir bie BBabl, welche von beiben ich führen wollte. Du lannft benfen bag ich bie lette mit Freuben annebm."

Ja das tann ich benten! tann auch die Urfach rathen : bu willft Berlidingen nicht in's Angeficht Ingwijden marft bu Fort, Abelbert! [113] gewinne meine Guter, mein Trauerjahr ift balb gu Enbe, und bu follft herr bon ihnen febn.

Romm noch mit zu meinen Both. Komm noch zu ben Beibleuten. 3ch ließ fie bei Francu, ich ließ fie betyfammen. 3ch wollte bag bu ihr Bort Bort hatteft eh du gingft. Dann foid mir bie Renter, und tomm beimlich wieber fie abzuholen, benn mein Edlok, fitchl id, wird bald fein Auffenthalt fitr Beiber mehr feyn.

> Cidingen. Bollen bas 10 befte hoffen. (ab.)

> > [108] Bamberg. Abelheibens Bimmer. Abelbeib. Arans

Abelbeib. Go find Die 15 benbe Exelutionen fon aufgebroden?

Frang. Ja, und mein herr hat bie Freude, gegen eure Frinde zu ziehen. Ich wollte 20 gleich mit, so gern ich zu euch gehe. Auch will ich jetzt wieder sort, um bald mit stöhlicher Bottichaft wieber zu tehren. Diein herr bat mirs erlaubt.

Abelbeib. Bie ftehts mit

Frang. Er ift munter. Dir befahl er eure Band ju faffen.

Abelbeib. Da - beine 30 Lippen find warm.

Frang (vor fic auf die Bruft beutenb). hier ift's noch war-mer! (laut) gnabige Frau, eure Diener find die gludlichten 85 Menfchen unter ber Sonne.

Abelbeib. Ber führt gegen Berlidingen.

Frang. Baron von Siran. Lebt wohl, beste gnabige Fran. 40 36 will wieber fort. Bergeft mid nicht.

[109] Abelbeib. Du mußt

was effen, trinten, und raften. Frang. Wozu das? 3ch 45 hab euch ja gefeben. 3ch bin . nicht mud noch hungris. Abelbeib. 36 fenne beine

Tren. Frang. Mich gnab'ge grau! 50

4 gienft Druckfohler in B. — 5 Reiter und so stets in b. — 6 wieber Marien B' β β' b; wieber fie B' und Nachdruck von 1776. — 10 Bir wellen B' und Nachdruck von 39 Der von Stran b. authles b.

Git. Redt gern. Selbig. Run laft mich ben Auppelpels verbienen.

Got. Ber ift ber Mann, ber mit euch in ben Borfaal fam ?

Celbig. 36 fenne ihn nicht. Gin fatliger Mann mit lebhaften Blid. Er folos fid an,

als er hörte wir ritten zu euch. 10 [90 \*] Con. Borans zu ben Frauen! 34 folge.

Jarthaufen. Sottfrieb. Georg.

Georg. Er will felbit mit euch fprecen. Ich tenne ibn nicht, es ift ein fleiner Mann mit schwarzen feurigen Augen und einem wohlgeubten Rorper.

Gottfried. Bring ibn berein.

> (lerfen tommt.) Cotifrieb.

Gott gruß euch! Bas bringt ihr ?

Berfen. Mich felbft. Das ift nicht viel; boch alles was es ift, biet iá cuá ax.

Cottfrieb. Ihr fepb mir willfommen, bopbelt willtommen, ein braber Mann und ju biefer Beit, ba ich nicht hoffte neue Freunde gu gewinnen, vielmehr ben Berluft der alten ftundlich fürchtete. Gebt mir euren Ramen.

Berfen. Franz Lerjen. Cottfrieb.

36 bante euch, Frang, baß ihr mich mit einem braven Manne befannt gemacht habt.

[114] Ber fen. 36 machte euch icon einmal mit mir befannt; aber bamals banttet ibr mir nicht bafftr.

Cottfrieb. 36 erinnre mid eurer nicht.

Berfen. Es ware mir leib! Bift ihr noch, wie ihr, um bes Pfalg-

Abelbeib. Du balft's nicht aus, gieb bich jur Rub, und nimm was zu bir.

Frang. Enre Corgialt für einen armen Jungen. (ab.)

Abelbeib. Die Thranen. ftebn ibm in ben Mugen. 36 lieb ihn bon Bergen. Co mabr und warm hat noch niemand 10 an mir gehangen. (ab.)

Jagihauffen.

Bot. Georg.

Georg. Er will felbft mit euch fprechen. 36 tenn ibn nicht, es ift ein ftattlicher Mann, 15 mit fowarzen feurigen Mugen.

Gog. Bring ibn berein. Berje (tommt.)

Sot. Gott grus cud. Das bringt ihr?

[110] Lerfe. Dich felbft, bas ift nicht viel, boch alles was es ift biet ich euch an.

Gog. Ihr fend mir will-fommen, boppelt willfommen, 25 ein braver Mann, und ju biefer Beit, ba ich nicht hofte neue Freunde zu gewinnen, vielmehr ben Berluft ber Alten ftunblich Gebt mir euren 30 fürctete. Ramen.

Berje. Frang Lerje.

Gog. 36 bante euch Frang, daß ihr mich mit einem braven Mann befannt gemacht bab'.

Lerfe. 3d madie eud icon einmal mit mir befannt, aber damals banttet ibr mir nicht dafür.

36 erinnere mich 40 **6** 5 \$. eurer nicht.

Lerfe. Es mare mir lebb. Bift ihr noch, wie ihr um grafen willen, Conrad Schotten bes Pfalzgrafen willen Conrad

Renuter Auftritt.

Bok. Berie.

Got. Gott gruß cud! Bas bringt ihr?

Lerfe. Dich felbft, bas ift 5 nicht viel, boch alles was es ift, biet ich euch an.

Bot. Ihr fend willfommen, boppelt willtommen! Ein braber Mann und zu biefer Beit, 10 da ich nicht hoffte neue Freunde ju gewinnen, Dielmehr ben Berluft ber alten flündlich fürchtete. Gebt mir euern Rabmen.

Berfe. Frang Lerfe.

Bos. 36 bante eud Frang, daß ihr mich mit einem wadern Manne belannt macht.

15

Lerfe. 3d madte euch fcon einmal mit mir befannt; aber 20 bamals banttet ibr mir nicht dafür.

36 erinnere mid 6 ö ij. eurer nicht.

Lerfe. Es mare mir leib. 25 Wift ihr noch wie ihr, um bes Pfalzgrafen willen, Conrad

2 ans, beruhige bid, unb ! -29 gewinnen, cher ben b

Bottfrieb. Wohl weiß ich's. Letfen.

Wift ibr, wie ibr unterwegs bei einem Dorf fünf und zwangig Reitern entgegen famt?

Gottfried.

Richtig. 3ch hielt fic anfangs nur für zwölfe, und theilt meinen baufen; waren unfrer fechgehn, und hielt am Dorf hinter ber Echeuer, in willens, fie follten bei mir vorbeigieben. Tann wollt ich ihnen nachruden, wie ich's mit bem anbern Daufen abgerebt batte.

Berfen.

Aber wir faben euch unb 30gen auf eine Bobe am Dorf. Ihr zogt herbei und bieltet unten. Bie wir faben ihr wolltet nicht berauf tommen, ritten wir bineb.

Gottfrieb.

Da fab ich erft, bag ich mit ber hand in die [115] Roblen Fünf und gefchlagen batte. zwanzig gegen acht! Da galt's fein Feiern. Ehrhardt Truchfeg burchftach mir einen Anecht. Dafür rannt ich ihn bom Pferbe. hatten fie fic alle gehalten wie er und ein Dannlein, es mare mein und meines fleinen Gaufdens übel gewarnt gewejen. Lerfen.

Das Männlein wobon ihr jagtet -

Cottfrieb.

Es war ber bravfte Anechi ben ich gesehen habe. Es sette mir heiß zu. Wenn ich bachte ich hatt's bon mir gebracht und wollte mit anbern zu fcaffen haben, mar's wieder an mir und ichlug feindlich zu; es hieb mir auch burch ben Banger-Mermel binburch, bag es ein wenig gefieischt hatte.

Berfen. habt ihr's ihm verziehen?

Cottfrieb. Er gefiel mir mehr als zu mobl.

Feind wart und nach Daffurt Ecotien feind wart, und nach auf die Saftnacht reiten wolltet? Dagfurth auf Die Fagnacht reiten wolltet.

Gog. Bohl weiß ich el.

Lerfe. Wift ihr wie ihr b unterweges beb einem Dorf fünf und zwanzig Reutern entgegen lamit.

GB4. Ridtig. 36 hielt fle anfangs nur für zwolfe, und 10 theilt meinen Saufen, waren unferer [111] fechzehn, und hielt am Dorf binter ber Cheuer, in millens fie follten ben mir bor-Dann wollt ich 15 ben gieben. ihnen nadruden, wie ich's mit bem anbern Bauffen abgerebt batte.

Berfe. Aber wir fabn euch, und jogen auf eine Bobe am 20 Dorf. 3hr jogt herben und hieltet unten. Bie wir faben ihr wolltet nicht berauf tommen, ritten wir berab.

Got Da fab ich erft bag 25 ich mit ber Band in bie Roblen geschlagen hatte. Fünf und zwanzig gegen acht! Da galts gefclagen batte. fein febren. Erharb Trudfes durchftach mir einen Rnecht, ba- 30 für rannt ich ihn vom Pferde. Batten fie fich alle gehalten wie er und ein Rnecht, es ware mein und meines fleinen Baufgens übel gewart gewefen.

Lerfe. Der Rnecht wobon ihr jagtet.

Got Es war ber bravfte ben ich gefeben habe. Er fette mir beiß gu. Wenn ich bacte 40 ich batt ibn von mir gebracht, wollte mit anbern zu ichaffen haben, war er wieder an mir, und folug feindlich gu. Er bieb mir auch burch ben Pangerermel 45 hindurch, daß es ein wenig ge-fleischt hatte.

[112] Berfe. Babt ibr's ibm bergieben.

Coty. Er gefiel mir mehr 50 als in mobi.

G.

Schotten feind war't, und nach habfurth [90 b] auf die Fas-nacht reiten wolltet.

Gd4. Wohl weiß ichs.

Lerfe. Bie ihr unterwegs. 5 beb einem Dorf, fünfundzwanzig Reutern begegnetet.

Cot. Richtig. Anfangs bielt ich fie nur für zwölfe und theilte meinen haufen, es waren unfrer 10 sechzehn; ich hielt am Dorfe binter ber Scheuer, in Billens fie sollten ben mir vorben zieben; bann wollt ich ihnen nachreiten, wie ichs mit bem andern 15 Baufen abgerebet batte.

Lerfe. Aber wir faben end und jogen auf eine höhe am Dorf. Ihr jogt herben und hieltet unten. Als wir fahen 20 ihr wolltet nicht herauf tom-men, ritten wir herab.

Got, Da fah ich erft, daß ich in die Rohlen gefchlagen hatte. Fünfundzwanzig gegen 25 achte, ba galts lein Febern. Chrhard Trudfes burdftad mir einen Anecht, dafür rannt ich ihn vom Pferbe. Hätten fie fich alle gehalten wie er und 30 ein Anecht, es wäre mein und meines kleinen haufens übel gewahrt gewesen.

[91º] Lerfe. Der Rnecht, bon bem ihr fagtet, -

Göt. Es war ber brabfte, ben ich gefehen habe. Er fette mir beiß zu. Wenn ich bachte, ich batte ihn bon mir gebracht, wollte mit anbern zu fcaffen 40 haben, war er wieber an mir und foling feinblich gu. Er bieb mir aud burd ben Bangerermel hindurd, fo bag es ein wenig gefieifdt hatte.

Lerfe. habt ihrs ihm berziehen f

Gog. Er gefiel mir mehr als pu wohl.

<sup>2</sup> Hafinact b — 6 unterwege b. — 29 feiern b. — 34 Säufgens b. — 35 gewahrt b; gewarnt in Text A ist offenbarer Druckfahler,

<sup>2—3</sup> Şefinağı D. — 7 Reliere D. — 14—15 ihnen nağruden D; so anoh uruprünglich in C. — 40 wollt D.

Lerfen. Run so hoff ich daß ihr mit mir jufrieben febn werdet. 3ch habe mein Brobftud an euch felbft abgelegt.

Gottfrieb.

Bift bu's? O willommen, willfommen! Rannft bu fagen, Maximilian, bu haft unter beinen Dienern einen fo geworben?

[116] Berfen.

Did wundert's, bag ihr nicht bei Anfang ber Ergablung auf mich gefallen febb.

Gottfrieb.

Bie follte mir einfommen, bag ber mir feine Dienfte anbieten wurde, ber auf bas feinbfeligste mich zu überwältigen tractete ?

Berfen.

Eben bas Berr! Bon Jugenb auf dien ich als Reitersfnecht und hab's mit manchem Ritter aufgenommen. Da wir auf euch fliegen, freut ich mich. 3ch tannt euern Ramen, und ba lernt ich euch tennen. 3hr wißt, ich hielt nicht Stand. 3hr faht, es war nicht Furcht, benn ich fam wieber. Rurg ich lernt cuch wieber. Rurg to gen. fennen. 3hr übermanbet nicht ihr fibermanbet mich, und bon Stund an befoloß ich euch zu bienen. Gottfrieb.

Wie lang wollt ihr bei mir ausbalten ?

Berjen. Muf ein Jahr. Chne Entgelt.

Cottfrieb.

Rein, ihr follt gehalten werben wie ein andrer, und braber wie ber, ber mir bei Remlin zu icaffen machte.

Georg (tommt).

Bans von Celbiz läßt euch gruben, morgen ift er hier mit funfzig Mann.

[117] Gottfrieb.

Bobl.

Es zieht am Rocher ein Trupp Reichevöller herunter, ohne Bweifel euch ju beobachten und ju neden.

Die viel?

Sottfrieb.

Lerfe. Run fo boff ich bag ihr mit mir gufrieben fenn werbet, ich hab mein Probfilld an euch felbft abgelegt.

Gog. Bift bu's? O willtommen, willtommen. Rannft du fagen Maximilian, du haft unter beinen Dienern Ginen fo geworben!

Lerfe. Dich munbert, bag 10 ihr nicht eh auf mich gefallen iend.

Gon. Bie follte mir ein-tommen, bag ber mir feine Dienfte anbieten murbe, ber auf 15 bas feinbfeligfte mich ju über-waltigen trachtete.

Berfe. Eben bas Berr! Bon Jugend auf bien ich als Reuters Anecht, und habs mit 20 mandem Ritter aufgenommen. De wir auf euch fliegen freut 36 fannte euren ich mich. Ramen, und ba lernt ich euch tennen. Ihr wißt ich hielt nicht 25 Stand, ihr faht, es war nicht Furcht, benn ich tam wieber. Rury ich lernt euch tennen, und von Ctund an beichlog ich euch zu bienen.

Sot. Wie lange wollt ibr ben mir ausbalten?

Berfe. Mufein Jahr. Cone Entgelb.

[113] Gög. Rein, ihr follt 85 gehalten werben wie ein anberer. und brüber wie ber, ber mir ben Remlin zu icaffen machte.

Scorg (tommi.)

Georg. hanns bon Gelbit 40 lagt euch grujen. Morgen if er hier mit funfzig Dann.

Git. Boll.

Georg. Es zieht am Roder ein Erupp Reichsvöller herunter, 45 ohne Zweifel euch ju besbachten.

Got. Wie viel?

20 Rettertfrecht b. - 41 last and (1) b und H'.

Lerfe. Run fo hoffe ich, baß ihr mit mir gufrieben fenn werdet, ich habe mein Probeftud an euch felbft abgelegt.

Bon. Bift bu's? O! Milfommen! willfommen! Rannft du fagen, Marimilian, bu baft unter beinen Dienern Ginen fo geworben ?

Lerje. Did munbert, bag 10 ibr nicht eber auf mich gefallen fenb.

Got. Die follte mir eine tommen, bag ber mir feine Dienfte anbieten murbe, ber auf 15 das feindlichfte mich ju übermaltigen tractete.

[91 b] Berfe. Gben bas Bert. Bon Jugend auf bien' ich als Reiterstnecht, und habs mit 20 mandem Ritter aufgenommen. Da wir auf euch ftiegen, freut ich mich. Guern Rahmen tannt ich, ba lernt ich euch tennen. 3hr wift, ich hielt nicht Stand, 25 ibr fabt es war nicht Furcht, benn ich fam wieber. Rury ich lernt euch fennen, und bon Stund an beichloß ich, euch einmal zu bienen.

Bot. Auf wie lange berpflichtet ibr euch?

Berfe. Muf ein Jahr, ohne Entgeld.

Götz. Rein, ihr follt ge- 35 halten werben wie ein anderer und bruber, wie ber, ber mir ben Remlin ju ichaffen machte. (Beibe ab.)

Georg. Ihrer funfzig. Gottfrieb.

Richt mehr? Romm, Lerfen, wir wollen fie zusammen fomeifen, wenn Selbig tommt, daß er icon ein Stud Arbeit gethan findt.

A.

Lerfen. Das foll eine reichtiche Borleie werben.

Gottfrieb. Bu Pferbe!

Bald an einem Moraft. Zwen Reichslnechte tegegnen

Erfter Anect. Bas machft bu hier?

3 wenter Anecht.
3ch hab Urlaub gebeten meine
Rothburft zu verrichten. Seit
bem blinden Lärmen geftern
Mbends ift mir's in die Gedarme geichlagen, daß ich alle
Augenblide vom Pferd muß.

[118] Erfter Anecht. Salt ber Trupp hier in ber Rabe?

Zwepter Anecht. Bohl eine Stunde ben Wald hinauf.

Erfter Anecht. Bie verläufft du dich denn bierber?

Bweyter Anecht.
3ch bitt bich, verrath mich
nit. 3ch will auf's nächte Dorf
nit hehn ob ich nit mit warmen
leberschiftigen meinem Uebel abhelfen fann. Wo fommit bu
ber?

Erfter Anecht. Bom nächten Dorf. Ich habe unserm Officier Wein und Brob geholt.

Zweyter Anecht. So, er thut fich was zu guts vor unserm Angesicht, und wir sollen fasten? schon Crempel! Georg. Ihrer funfgig.

Gog. Richt mehr! Komm Lerfe wir wollen fie zusammenichmeisen, wenn Selbig fommt bag er schon ein Stad Arbeit gethan findet.

Lerfe. Das foll eine reichliche Borlefe werben.

GB4. Bu Pferbe! (ab.)

Wald an einem Moraft. 10

3men Reichstnechte (begegnen einander.)

Erfter Anecht. Was macht du hier?

Amenter Anecht. Ich hab 15 Urlaub gebeten meine Rothburft zu verrichten. Seit bem blinden Lär-{114}men gesten Abends, ift mirs in die Gedärme geschlagen, daß ich alle Augen- 20 blide vom Pferd muß.

Erfter Anecht. Salt ber Trupp bier in ber Rabe?

3mepter Anecht. Wohl eine Stunde ben Balb binauf. 25

Erfter Anecht. Bie ber- laufit bu bic bann bieber?

Zwepter Anegt. 3ch bitt bich verrath mich nicht. 3ch will auf's nächte Dorf, und 80 febn ob ich nit mit warmen Ueberfclägen meinem Uebel abbelen tann. 280 fommit bu ber ?

Erfter Rnecht. Bom nach- 85 ften Dorf. 3ch hab unferm Offigier Bein und Brob geholt.

3 weyter Aucht. So, er thut fich was zu guts vor unferm Angeficht, und wir follen 40 falten! Schon Exempel! Behenter Anftritt.

a

(Bon einer hohe Ausficht auf eine weite fruchtbare Gegenb. hinten an ber Seite eine berfallene 5 Barte. Uebrigens Balb, Bufch und Felfen.)

Bigenner - Mutter und Rnabe.

Anabe. Mutter! Mutter! 10 Barum fo eilig [92\*] durch die Dörfer durch! An den Gärten vorbeh? Mich hungert! habe nichts geschoffen.

Mutter. Sieh dich um, ab 15 die Schwester tommt? Lerne hungern und durften. Seh Tag und Racht, im Negen, Schnee und Sonnenschein behend und munter.

Anabe. Die Schwester bort! Mutter. Das gute Kind! bas lühne Mädchen. Da fteigt sie schon mit munterem Schritt, und glühendem Blid den hügel 25 berauf.

Tochter. Keine Furcht, Mutter! Die Fähnlein die im Felbe ziehen, find nicht gegen uns, nicht gegen ben Bater, ben 30 braunen Bater.

Mutter. Gegen wen benn? Tochter. Gegen ben Rittersmann, ben Göt, ben wadern Göt. Der Raifer ächtet. sach 35 ebles haupt. Das fragt ich aus, weissag es nun ben Begegnenben.

Mutter. Sind ihrer viel? Tochter. Sie theilten fich. 40 Zusammen hab ich fie nicht ge-

Mutter. hinüber du in des Baters Revier., daß er alles wiffe, der Mann der [92°] 45 Bruff, der Mann der Fauft. Geschwind hinüber und faume nicht

nicht. Lochter. (ab.) Anabe. Sie fommen fcon. 50 Mutter. hier bride bich ans Gemäuer her, an des alten Gewölbes erwünschen Schut.

1 Zehnter D. — 2 Anhohe D. — 29 ziehn D. — 41—42 gefehen D. — 47—48 faume nicht. (Locker al.) D. — 53 Schnp. (Ab) D.

39 gu gut b

Erter Quedt. Romm mit jurud, Courte!

3mepter Rnedt. War ich ein Rarr! Es find noch viele unterm Saufen, Die gern fafteten wenn fie fo weit bavon waren als ich.

Erfter Rnedt. Borft bu! Bierbe!

Zwepter Rnedt. D weh! Erfer Ancot. 36 flettre auf ben Baum.

[119] 3menter Rnedt. 36 ficd mich in ben Cumpf.

Cottfrieb. Berfen. Georg. Aubre Anechte in Pferb.

hier am Teiche weg und linter Band in den Balb, fo tommen wir ihnen in Ruden. (Bieben vorbel.)

Erfter Rnecht (fteigt rem Baume.) Da ift nicht gut fenn. Dichel! Er antwortet nicht. Dichel! fie find fort.

(Er gelt nad tem Cumpf.) Dichel! D web, er ift verfunten. Dichel! Er bort mich : nicht, er ift erftidt. Co lauert er bort mid nicht, er ift erftidt. der Tod auf den Feigen und reißt ihn in ein unrühmlich Grab. Fort! bu felbft Courte! Fort! ju beinem Saufen. (Mb.)

Erfter Anedt. Romm mit jurud, Edurte.

Amenter Anedt. Barid ein Rarr. Es find noch biele unterm Baufen, Die gern fafte- 5 ten wenn fie fo weit bavon maren als ich.

Erfter Anedt. Borft bu! Bierbe !

3menter Rnedt. & Beh! 10

[115] Erfter Anedt. 36 flettere auf ben Baum.

3menter Anect. 36 fted mich in's Rohr.

BBg. Lerfe. Beorg. Anechte 15 (ju Pferbe.)

Bon. Dier am Teiche weg und linter Dand in den Balb, jo tommen wir ihnen im Ruden. (ziehen borbeb.)

Erfter Rnecht. (Steigt vom Baum.) Da ift nicht gut fenn. Dicel! Er antwortet nicht? Dichel fie find fort! (Er geht nad bem Cumpf.) Midel! 25 D web er ift verfunten. Dichel! Bift boch frepirt bu Demme. - Wir find geschlagen. Feinde überall Feinde.

Gon. Georg. (ju Pferbe.) Gon. Salt Rerl ober bu bift bes Tobis.

Rnegt. Econt meines Lebens. 35

C. Gilfter Auftritt.

Blingtopf und Bortrab. Bernad Dauptmann mit Reifigen. Dann Bigeuner. Mutter und Rnabe.

Blingtopf. (ber ein großes Gernrobe tragt.) Dier ber! bier fonnen wir alles überfeben, und unfere Blane nochmals bebenten. Dort liegt Jarthaufen. Gang 10 richtig. (Bu einem großen Golbaten.) Tritt vor, du jollft mein Stativ febn. (Er legt ihm tal gernrohr auf bie Coulter.) Bude bich! In ben himmel will ich nicht guden. 15 Roch mehr! Immer mehr! So recht. Run flebe feft. 3ch febe! Ja ich überfebe ben gangen Raum. Dort muffen fie bertommen, [93 ] wenn fie an- 20 greifen wollen. Gut nun. (Gr entläft ten Coltaien.) Run aber poftirft bu bich hierher und fiebft da hinaus, und melbeft jede Bewegung. (3u einem antern.) 25 Du hieber, bu mertft mas im Ruden vorgeht; benn ba ifts manchmal auch nicht just.

Dauptmann. (fommt.) Run fagt mir, wie folls werben ? 30 Eind wir benn enblich an Ort und Stelle? Der lette Stieg ift mir fauer geworben. Sattet ihr uns doch lieber in der Ebne gelaffen. Ihr legt eure 35 Plane jo traus an, daß ich fie unmöglich ju Ropfe bringen fann.

Blingtopf. hier wirb euch alles beutlich werben. Erftlich 40 ift bas ein fichrer guter Boften.

hauptmann. Läst fich boren.

1-103. 39 Giffer Auftritt . . binter einem Beifen, im CD gestrichen, dafür gibt C auf Beite 94:

darar gibe C auf Betto 96: Cilifer Anfreit. Bottrab, jebam Sanpimann, Berbembagen, Dlinstopf [Blingtopf D] Babn-ieln bann Jigen mertun unb Rubb.

Sanpim. Ann biefe bobe mar |ware D] enblid erftiegen; es ift und aber and einigermaßen fauer geworben.

8 wir ungehört alles M. — 9
Plane M.; überbenten M. — 13—14
(Vr... Schalter.) fohlt M. — 14—18
Bude bid, ich will nicht in ben jemmel
jeben. Aur neh jehl Ich jehe M. —
21—22 Gnt benn. M. (Er ... Solbas
ten.) fohlt M. — 23 bich hierbin M.
— 25 andern Colbetten) M. — 28
manchmeld M. — 21 benn Schit M. manhmale M. — 31 benn fehlt M. — 36 Gbene M. — 36 Kline M. — 40—41 werben. Röftlich! 3ft bas M; dan Erflich jut Bohrolbschler in C.

17 Teid b. — 19 Alle Ausgaben en im Räden ausser Berner Nachdruck: in Råden.

Sotifried (pu Pferte.) Balte bei ben Gefangenen, 36 will febn ibren findtigen Bubrer ju erreichen.

Beorg. linterft ju oberft fürgt ibn mein herr bom Pferbe, bag ber Feberbufd im Roth flad. Ceine Reiter huben ibn auf Blerd und fort wie befeffen.

## [120] Bager.

Sauptmann. Erfter Ritter. | Sauptmann. Erfter Ritter. Erfer Mitter.

Sie fliehen bon weitem bem Lager gu.

haupimann. Er wird ihnen an den Ferfen Last ein funfzig ausruden bis an die Duble. Wenn er fich ju weit wagt, erwischt ibr ibn vielleicht.

(Ritter af.)

## Amenter Mitter (gefährt.) Baubimann.

Bie geht's, junger herr? Dabt ihr ein paar Binten abacrennt ?

3menter Ritter. Dag bic bie Beft! Wenn ich horner gehabt hatte wie ein Tannhirfd, fie waren gefplittert wie Glas. Du Teufel! Er

Gog. Dein Sowerbil Georg führ ihn ju ben anbern Gefangenen, bie Lerfe bort unten am Balb hat. 3ch muß ihren

findligen Fahrer erreiden. (ab.) Rnecht. Bas ift aus unferm Mitter geworben, ber uns führte ?

[116] Georg. Unterft gu oberft flürgt ibn mein herr bom 10 Pferd bag ber Feberbuich im Roth fad. Ceine Reuter huben ibn auf's Pferd und fort wie bejeffen.

## Lager.

Erfter Mitter. Gie flieben von weitem bem Lager ju.

Er wird Sauptmann. ihnen an ben Ferfen febn. Laft 20 ein funfzig ausruden bis an die Mable, wenn er fich ju weit verliert erwischt ihr ihn viel-(Ritter ab.)

3mepter Ritter (geführt.) 25

Bie gehis haupimann. junger herr! habt ihr ein pagr Binten abgerennt?

Ritter. Daß bic bie Beft! Wenn ich Dorner gehabt hatte 30 wie ein Dannhirfc, fie waren gesplittert wie ein Glas. Du

Blingfopf. Ungugangliche Belfentiefen im Raden.

G.

Saupimann. Fürtrefflid. Blingfopf. Grab aus ein fanfter Abhang, ber fic ins gange Land erftredt.

[935] Sauptmann. Gutes, fruchtbares Lanb.

Blingtopf. In biefer Stel-lung tonnt ihr die Feinbe ge- 10 troft erwarten.

Baustmann. Mit Breviant find wir verfeben und im Rothfalle liegen brunten foone Dorfer.

Blingtopf. Bollen fle wagen euch anzugreifen, und ver-wogen find fie genug, fo haben fie nur zweb Wege.

Sauptmann. Sabt ibr bie 20 joon ausgefundigaftet?

Blingtopf. Muf beiben fallen wir ihnen in ben Raden.

Sauptmann. Darum liest ihr fo viel Fähnlein über ben 25 Blingtopf. Gang recht.

Sinten berum.

Bauptmann. Gin binterhalt? Ei wie pfiffig!

Blingtopf. Dorthin muß ich nun, baß fie mir nicht un-gebuldig werben. Bum binter-balte brauchts Klugheit unb Gebuld. (ab.)

Saupimann. 280 habt ihr mein Belt aufgefolagen?

Reifiger. Bunadft bier ben am Balbe. Sinter [95 ] einem Belfen, recht im Schatten.

Sauptmann, 3ft mein Bettjad abgepadt?

Blingt. Dafür lagt's end ber fieben und berweilt bier in Anbe. Berbenhagen geigt fich fradt bem Beinbe und fuct ihn and ber Burg pa leden. Berbenhagen. (ab mit cinem

Truph. 36 will unn auch en Blingt. 36 will unn auch en meinen Poften jum hinterfalt. Dampim. Bergieht noch ein wenig big ich eingerichtet bin. Mit famm's

die ich eingerichtet bin. Wir tam's niemand is gang recht machen eld ift, mein werthefter. Biingl. Bite tennen unfre Pflicht, est eure Diener, bann Cotbalen. hanpim. Bie habt ihr mein Icht aufgeschlagen? Biingl. (bienfrertig.) (fublit D) Junadoft hierben am Batbe. hinter ...

2 tiefen im Räden Sahlt M. — 20 ben Şetub M. — 14 Rotiful M. — 17—18 verwegen M. — 32 fle nidt M. — 39—34 hinterfalt M. — 40 rodt im Edaner. Aenderung in CDM.

<sup>30-32</sup> Das ftarifie Geweiß mare aciplittert wie Glas. b.

rannt auf mich los, es war mir als wenn mich ber Donner in die Erd nein folug.

Paupimann. Danti Gott, daß ihr noch fo bavon getommen fepb.

3menter Ritter. Es ift nichts zu banten, ein paar Rippen find entzwep. Do ift ber Relbideer?

(Mb.)

[121] Jagthaufen. Gottfried. Selbiz Bottfrieb. Mas fagteft bu zu der Achtserflarung, Celbig? Celbig.

Es ift ein Streich von Weis. lingen.

Gottfrieb. Meinft bu? Selbig.

36 meine nicht, ich weiß.

Gottfrieb. Mohet ?

Selbig. Er war auf bem Reichstag, fag ich bir, er war um ben Raifer.

Gottfrieb. Wohl! fo maden wir ihm wieder einen Unichlag zu nichte.

Celbig.

Soff's.

Cottfrieb.

Wir wollen fort, und foll die Bajenjagd angebn.

(23.)

Teufel! Er rannt auf mich los, es war mir als wenn mich ber Donner in Die Erbe 'nein jálüg.

[117] hauptmann. Dantt 5 Gott bag ihr noch bavon getommen febb.

Ritter. Es ift nichts gu banten, ein paar Rippen find entzweb. 280 ift ber Relb. 10 deer. (ab.)

> Jagthaussen. Got Selbin

Bot. Bas fagft bu ju ber Motserflarung Celbin?

Selbin. Es ift ein Streid von Weislingen.

Got. Mebnft bu!

Celbit. 36 menne nicht, id weiß.

Gon. Bober?

Selbit. Er war auf bem Reichstag fag ich bir, er war um ben Rabfer.

Bot. Bobl, fo machen wir 25 ihm wieber einen Unfolag gu niote.

Selbig. Doffs.

Bog. Bir wollen fort! unb foll die Saafenjagd angebn.

Reifiger. Ja, herr hauptmann.

hauptmann. Auch meine Felbftuble?

Reifiger. Gleichfalls. Dauptmann. Der Teppich? Reifiger. Go eben mirb er herabgenommen.

Dauptmann. Lag ihn gleich hier ausbreiten, (Ge geichieb.) 10 Gebt einen Stuhl. (Cept fic.) Roch einige Stuhle! (werben gebrodt.) Run wünfct ich auch mein Luftgezelt.

Reifiger. Cogleich. Da. 15 rauf find wir foon eingerichtet.

Saupimann. (intem eine Art von Baltadin über ihm aufgestellt ift.) Co recht. Es ift gar ju gemein und unbehaglich, auf rau- 20 bem Boben und unter frepem himmel zu figen. Wie fieht es mit bem Flaschenkeller aus?

Reifiger. Ift gang gefüllt und fteht bier.

Sauptmann. Berbey mit ihm! Einen Tifc. Run ifs bald recht. 3d mache mirs gern gleich wöhnlich, wenn ich fo irgendwo [951] antomme. Bent 30 die Burfel ber! Und fagt ben Juntern, fobald bas Lager ge-ichlagen ift, follen fie fich einftellen.

Bigeunerfnabe. (ber fich ins 35 teffen mit feltfamen Geberben genähert bat, fällt bor tem Dauptmann auf bie Anice.) Aller burdlaudtigfter,

großmächtigfter . Sauptmann. Bon Blau- 40 uer! Das Rind halt mich feuer! für ben Raifer! 3ch muß boch recht majeftatifc ausjehn. Stebe auf Rinb! Mutter, bebeut' es, bag ich ber Raifer nicht bin. 45 Dir tonnt es jur Ungnabe ge-

Blingtop), Aendorung in CD.

— 12—13 (Sie werben gebracht)
D.

— 15 Dingtop), Aenderung
in CD.

— 24 Blingtop), Aenderung
in CD.

— 26—27 herben mit
ihm! in CD gestriehen.

— 30 am
fomme. Blingtop), Durf ich mich
nun beurfanden?

— 6 am tim. ich gestleft ein micht Banpim. ich entlaß end nicht gern.

1-2 Blingfopf. Gewiß, herr Saupimann. Aenderung in CD. - 5 Blingfopf. Aenderung in CD. -

Blingt. 36 muß fort. Jum hinterhalt brauchts Alugheit und Ge-bulb. 3a [feblt D] bie hot nicht jeber. (ab.)

Dan hi mann, Jeht bie Wärfel her! Unb . . . Eusain in CD, 43 aussehn D.

3 Erb' binein b.

[122] Lager.

haupimann. Ritter.

Dauptmann. Tabei tommt nichts heraus, ihr herrn. Er schlägt uns ein Detaschement nach bem andern, und was nicht umfommt und gefangen wird, das läuft in Gottes Ramen lieber nach der Türfei, als ins Lager zurid. So werden wir alle Tage schwäcker. Wir muffen einmal strallenal ihm zu Leibe gehn, und das mit Ernft; ich will felbft dabei sehn und er soll sehn mit

Ritter.

wem er ju thun bat.

Bir find's alle zufrieben; nur ift er ber Landsart fo tunbig, weiß alle Gange und Echliche im Gebirg, daß er fo wenig zu fangen ift wie eine Maus auf bem Rornboben.

Dauptmann. Rollen ibn icon triegen. Erft auf Sarthaufen zu! Mag er wollen ober nicht, er muß herbei, sein Schloß zu vertheidigen.

Ritter. Coll unfer ganzer Hauf mar-

idiren? Sauptmann. Freilich! Bift ihr bag wir icon um hunbert gefcmolzen finb?

Rifter. Berflucht!

haupt mann. Drum geschwind, eh der ganze Eistlumpen auf-[123]thaut; es macht warm in der Rabe, und

wir stehn da wie Butter an der Conne. (186.)

Gebirg und Bald. Gottfried. Selbig. Trupp.

Gottfried. Sie tommen mit hellem hauf. Es war hohe Beit daß Sidingens Reiter zu uns fließen.

Gelbig. Wir wollen uns theilen. 3d will linter hand um die hohe ziehen. [118] Lager.

hauptmann. Ritter.

Hauptmann. Taben tommi nichts heraus ihr herren. Er schläst uns ein Betaschement 5 nach dem andern, und was nicht umtommt und gesangen wird das lauft in Gottes Ramen lieber nach der Türkey als ins Lage zurüd, so werden wir alle Tag schwächer. Wir müssen einmal für astemal ihm zu Leib gehen, und das mit Ernft, ich will selbst daben sehn und er soll sehn mit wem er zu thun 15 hat.

Ritter. Wir finds all zufrieden, nur ift er der Landsart so fundig, weiß alle Gänge und Schlicke im Gebürg, daß 20 er so wenig zu fangen ist wie eine Maus auf dem Kornboben.

Hauptmann. Wollen ihn Schon friegen. Erft auf Jazthauffen zu. Wag er wollen 25 ober nicht er muß herbeh sein Schloß zu vertheibigen.

Ritter. Coll unser ganzer Hauf marschieren?

Dauptmann. Freylich! 30 28ift ihr daß wir schon um hundert geschmolzen find.

[119] Nitter. Drum gejchwind, eh ber ganze Eisklums pen auftaut, es macht warm in 35 ber Rähe, und wir fiehn da wie Butter an ber Conne. (ab.)

Gebürg und Wald. Got. Selbit. Trupp.

Gby. Sie tommen mit hellem 40 hauf. Es war hohe Zeit bag Sidingens Reuter ju uns fließen.

Selbig. Bir wollen uns theilen. 3ch will linter hand um die hohe ziehen. reiden, wenn man erfähre, bag ich jolde Ehrenbezeugungen angenommen.

Mutter. Sabt ihr nicht bes Raifers Brief ben euch? Sabt ihr nicht Auftrag vom Raifer? Sauptmann. Wie weiß bas euer Rinb?

Mutter. Es ift ein Sonntagsfind, es tann's euch anfehen. 10

hauptmann. Und wie?

Mutter. Wer vom Raifer einen Auftrag [96°] hat, ben fieht es mit einem Schein um ben Ropf.

hauptmann. 36 einen Copin um ben Ropf?

Mutter. Fragt ihn felbst. hauptmann. Iss wahr, mein Kind? Siehst du einen 20 Schein um mein graues haupt?

Ruabe. (fich in einer Art von Zang brebend.) Ginen lichten Schein, einen milben Schein, er ftrablet hell, ber gulbne Schein. 25 — Er farbt fich roth ber wilbe

Schein. (Schrept und täuft fort.) Haupt mann. Was haft bu gutes Kind? Bleib! Ich will bir ja nichts zu leibe thun.

Anabe. (in der Ferne.) 3fre seht so fürchterlich aus, so friegerisch. Flieben muß man, zittern und flieben. Edrem ma entern Ma.

Reisiger. Dort unten geben bie Sanbel icon los! Sie finb einander in ben haaren.

[96 ] hauptm. Ower boch jest bort unten wäre! Ich fühle 45 mich einen gang andern Menn, jeitbem ich weiß, baß ich einen Schein um ben Ropf babe.

Reifiger. Das Gefecht wird immer farter, man fiehts am 50 Staube.

hauptm. Der hinterhalt ift gewiß jur rechten Beit bervorgebrochen. 3ch muß boch mit Augen feben, wie es jugeht. 55

(Er lest fic langlam in Bemegung.) Reifiger. Baffnet euch! Ruftet euch! ber Feind ift auf ber Bobe.

b uns einen haufen b. - 29 Gebirg b. - 38 Gebirg b.

2 Chrenbezeigungen D.

Gottfried.

Gut, und bu, Frang, führe mir die funfzig rechts durch ben Balb hinauf. Sie tommen über die halben. Georg, du bleibft um mich. Und wenn ihr seht, daß fie mich angreifen, so fallt ungefäumt in die Seiten. Wir wollen sie patigen! Sie benten nicht, daß wir ihnen Spige bieten tonnen.

Baibe,

auf ter einen Ceite eine Bebe, auf ber aubern Balb.

Sauptmann. Executions-

hauptmann. Er halt auf der haide? das ist impertinent! Er soll's büßen. Was? den Strom nicht zu fürchten der auf ihn losbraust!

[124] Ritter.
Ich wollte nicht, daß ihr an der Spite rittet; er hat das Ansehn, als ob er den erften der ihn ankohen möchte, umgelehrt in die Erd pflanzen wollte. Ich hoffe nicht daß ihr Luft habt zum Rosmarinstrauch zu werden. Reitet hinten drein.

Saupimann. Richt gern.

Ritter.

Ich bitt euch! Ihr fend noch ber Anoten von diefem Bundel hafelruthen; löst ihn auf, so fnidt er fie euch einzeln wie Ricthgras.

Hauptmann. Trompeter, blas! Und ihr blast ihn weg. (Ab.)

Celbig (binter ber bobe berver im Galepp).

Mir nach! Sie follen 3n ihren handen rufen: multiplicirt euch! — (Mb.)

Frang (and tem Balb).

Gottfrieben ju Gulfe! er ift faft umringt. Braver Celbig!

Got. Gut. Und du Frang führe mir die funfzig rechts durch den Wald hinauf, fie tommen über die haide, ich will gegen ihnen halten. Georg du bleibst um mich. Und wenn ihr seht daß fie mich angreisen, so saut ungesaumt in die Seiten. Wir wollen sie patschen. Sie benten nicht daß wir ihnen die 10 Spite bieten konnen. (ab.)

[120] Saide auf ber einen Seite eine Sohe, auf ber andern Wald.

Sauptmann. Egetu- 15 tionsjug.

Sauptmann. Er halt auf ber haibe! Das ift impertinent. Er folls buffen. Mas! Den Strohm nicht zu fürchten 20 ber auf ihn los brauft.

Ritter. Ich wollt nicht daß ihr an der Spige rittet, er hat das Ansehn als ob er den ersten der ihn anstoken mögte unge- 25 lehrt in die Erde pflanzen wollte. Reitet hinten drein.

haupimann. Richt gern.

Ritter. 3ch bitt euch. Ihr seyd noch der Anoten von die- 30 sem Bündel Hafelruthen, lößt ihn auf, so knidt er sie euch einzeln wie Riethgras.

Sauptmann. Trompeter blas! Und ihr blaft ihn weg. 35 (ab.)

Selbig (hinter ber Dobe berbor im Galopp.)

Selbig. Mir nach! Sie jollen ju ihren Sanben rufen: 40 multiplicirt euch. (ab.)

[121] Lerfe (aus dem Bald) Lerfe. Göten zu half! Er ift faft umringt. Braver Selbin, Sauptmann. Der Feind? 3hr fpagt? Moher fame benn ber?

Reifiger. In allem Ernft. Sauptmann. Ift ihn benn 5 niemand gewahr worden?

Reifiger. Aus den Kelsenichluchten steigen sie mit Macht
berauf, sie rufen: Sanct Georg
und sein Segen! Sanct Georg
und sein Segen! Gin Jüngling zieht vor ihnen ber, gerüstet und geschmudt wie Sanct
Georg selbst.

[97 -] Dauptmann. Ruftet 15 euch! fommt! Ruftet euch! Son haltet Stand, bis wir in Cobnung find. Olmenn's boch lauter Sonntagsfinder waren! (ab)

3mölfter Anftritt.

Georg. Ginige Rnechte. Faub. Reichstruppen.

Georg. Sie ziehen fich gurud, fie fürchten fich. Schnell 25 unter fie hinein, bag fie nicht merten wie wenig unfrer find. (Gefecht. Die Reichelnehte werten vertrieben.)

Rach! Rach! Faub bleibe zu- 36) rud, besteige die Mauer und ruse als wenn du viele Hausen zusammenrusen wolltest. (ab.)

Faub. (fielgt auf tie Mauer und ruft nach ter Ecene.) Caspar! Mit 35 beinen zwanzig Mann gleich hier unten weg, bann fallft du ihnen in die Flanke. Melchior, mit beinen Treifigen, hierher! die Anhöhe besehrt. Balthafar, 40 geschwind heran! Seize nach! Sie flichen schon. — Braver Rnabe, er hat das ganze Lager [97°] aufgewidelt. Er zündet die Zelten an, und die Hitten, 45 und das vorräthige Strob. Caspar, Melchior, Balthasar — die heiligen drey Könige haben dem heiligen Georg guten Bepftand geleistet. (heiz berab.)

Beorg. (tommt mit einer gabne.) Gie flieben, ohne fich umzufeben. Beld ein Schreden überfiel fie! bas fam bon Gott.

14 fethft. Eure Lente Aleben fcon um ben hügel berum. Eest mar bin! Zusatu in CD. — 17 Ihr in CD geatrichen. — 23 Reicheltunpten. (Die Reicheltunpen flieben.) D. — 24 —60 Ge org. Eie zieben. — fliemmi berab.) in CD gestrichen. — fil bonnt in CD gestrichen.

Cottfrieb. Wohl weiß ich's. Berfen.

Wißt ibr, wie ibr unterwegs bei einem Dorf fünf und gmansig Reitern entgegen famt?

Gottfrieb.

Richtig. 36 bielt fie anfangs nur für swolfe, und theilt meinen haufen; waren unfrer fech-gebn, und hielt am Dorf binter ber Echeuer, in willens, fie follten bei mir vorbeigieben. Tann wollt ich ihnen nach-Saufen abgerebt batte.

Lerjen.

Aber wir faben euch und 30gen auf eine Bobe am Dorf. 3hr zogt herbei und hieltet unten. Bie wir faben ihr wolltet nicht herauf tommen, ritten ihr wolltet nicht herauf tommen, wir hinab.

Cottfrieb.

Da fah ich erft, bag ich mit ber hand in die [115] Roblen geschlagen hatte. Fünf und zwanzig gegen acht! Da galt's gefchlagen hatte. lein Feiern. Chrhardt Truchfeg burdftad mir einen Ancot. Tafür rannt ich ihn vom Pferde. Batten fie fich alle gehalten wie er und ein Mannlein, es mare mein und meines fleinen Baufdens übel gewarnt gewejen.

Berfen. Das Mannlein wovon ihr jagtet -

Cottfrieb.

Es war der bravfte Anechi ben ich gesehen habe. Es sette mir heiß zu. Wenn ich bachte ich hatt's bon mir gebracht und wollte mit andern ju ichaffen haben, mar's mieber an mir und folug feinblich gu; es bieb mir auch burch ben Banger-Mermel hindurch, bag es ein wenig gefleischt batte.

Lerjen. habt ihr's ihm verziehen?

Gottfried. Er gefiel mir mehr als ju

Feind wart und nach haßsurt | Schotten feind wart, und nach Dagfurth auf die Fagnacht reiten wolltet.

Got. Wohl weiß ich es.

Berfe. Bift ihr wie ihr unterweges beb einem Dorf fünf und zwanzig Reutern entgegen famt,

Got, Richtig. 3ch bielt fie anfangs nur für awolfe, und 10 theilt meinen Baufen, maren unferer [111] fechgehn, und hielt am Dorf hinter ber Scheuer, in millens fie follten ben mir bor-Dann wollt ich 15 beb gieben. ruden, wie ich's mit bem anbern ihnen nachruden, wie ich's mit dem andern Sauffen abgerebt batte.

> Lerfe. Aber wir fahn euch, und jogen auf eine Dobe am 20 Dorf. Ihr zogt herben und hieltet unten. Wie wir faben ritten wir berab.

> Bot. Da fab ich erft bag 25 ich mit ber Sand in bie Roblen gefchlagen hatte. Fünf und geschlagen hatte. Fünf und zwanzig gegen acht! Da galts fein febren. Erbard Truchies durchftach mir einen Rnecht, ba- 30 für rannt ich ihn vom Pferde. Batten fie fich alle gehalten wie er und ein Ancot, ce ware mein und meines fleinen Saufgens übel gewart gewejen. 35

Berje. Der Rnecht wobon ibr fagtet.

Got. Es war ber braufte ben ich gefehen habe. Er feste mir heiß zu. Wenn ich bachte 40 ich hatt ihn von mir gebracht, wollte mit anbern gu fcaffen baben, war er wieder an mir, und folug feindlich gu. Er bieb mir auch burch ben Bangerermel 45 hindurd, daß es ein wenig ge-fleifcht hatte.

[112] Lerfe. Babt ihr's ihm bergieben.

Bog. Er gefiel mir mehr 50 als zu wohl.

Schotten feind war't, und nach habiarth [90 b] auf die Fas-nacht reiten wolltet.

Got. Bobl weiß ich.

Berfe. Bie ihr unterwegs, ben einem Dorf, fünfundzwanzig Reutern begegnetet.

GBy. Richtig. Anfangs bielt ich fie nur für zwolfe und theilte meinen haufen, es waren unfrer 10 jechzehn; ich hielt am Dorfe hinter ber Scheuer, in Willens fie follten ben mir vorben gieben; bann wollt ich ihnen nadreiten, wie ichs mit bem andern 15 Sanfen abgerebet batte.

Lerfe. Aber wir faben euch und zogen auf eine Sobe am Dorf. 3hr zogt berben und hieltet unten. 2018 wir faben 20 ibr wolltet nicht berauf tommen, ritten wir berab.

Got. Da fab ich erft, daß ich in bie Roblen gefchlagen hatte. Fünfundzwanzig gegen 25 achte, ba galts fein Fepern. Chrhard Truchfes durchftad mir einen Anecht, dafür rannt ich ihn vom Pferbe. Sätten fie fich alle gehalten wie er und 30 ein Ruecht, es ware mein und meines fleinen Daufens Abel gewahrt gewefen.

[914] Berfe. Der Rnedt, von bem ihr jagtet, -

Goy. Es war ber brabfte, ben ich gesehen habe. Er fette mir beiß zu. Wenn ich bachte, ich hatte ibn von mir gebracht, wollte mit anbern gu fcaffen 40 haben, war er wieber an mir und folug feindlich zu. Er bies mir aud burd ben Bangerermel hindura, fo bag es ein wenig gefleifcht hatte.

Lerfe. Sabt ihrs ihm berziehen i

Gog. Er gefiel mir mehr als ju wohl.

<sup>2</sup> Heftnackt b — 6 unterwegs b. — 29 feiern b. — 34 Hänschen b. — 35 gewahrt b; gewarnt in Tant A ist offenbarer Druckschler,

<sup>2—3</sup> Şeftneğt D. — 7 Reiters D. — 14—15 iyacı nağruden D; 20 anch ursprünglich in C. — 40 wellt D.

Berfen.

Run fo boff ich daß ihr mit mir gufrieden fenn werdet. 3ch habe mein Brobitud an euch felbft abgelegt

Gottfrieb.

Bift bu's? D willfommen, willfommen! Rannft bu fagen, Maximilian, du haft unter beinen Dienern einen fo geworben?

[116] Berfen. Mid wundert's, bag ibr nicht

bei Anfang ber Ergablung auf ihr nicht eb auf mich gefallen mich gefallen fenb.

Cottfrieb.

Bie follte mir eintommen, baß der mir feine Dienfte anbieten murbe, ber auf bas feinbfeligfte mich ju überwältigen tractete?

Berfen.

Eben bas berr! Bon Jugenb auf bien ich als Reitersinccht und hab's mit manchem Ritter aufgenommen. Da wir auf euch Riegen, freut ich mich. 3ch fannt euern Ramen, und ba lernt ich euch tennen. Ihr wißt, ich hielt nicht Stand. Ihr faht, es war nicht Furcht, benn ich tam wieber. Rury to trem. fennen. 3hr überwandet nicht ihr überwanbet mich, und bon Stund an beichloß ich ench zn bienen.

Cottfrieb. Die lang wollt ihr bei mir aushalten?

Berfen.

Muf ein Jahr. Chne Entgelt.

Cottfrieb. Rein, ihr follt gehalten werben wie ein andrer, und bruber wie ber, ber mir bei Remlin zu ichaffen machte.

Georg (femmt).

hans von Gelbig lagt euch gruben, morgen ift er bier mit funfzig Mann.

[117] Gottfrieb.

Bobl.

Georg. Es zieht am Roger ein Trupp Reichsvöller berunter, ohne Bweifel end ju beobachten unb ju neden.

Cottfrieb.

Wie viel?

Lerfe. Run fo hoff ich baß ihr mit mir gufrieben fenn werbet, ich hab mein Probftud an cuch felbft abgelegt.

Got. Bift bu's? O will-tommen, willtommen. Rannft bu fagen Maximilian, bu baft unter beinen Dienern Ginen fo geworben!

Lerfe. Dich munbert, bag 10 ienb.

Got. Bie follte mir ein-tommen, bag ber mir feine Dienfte anbieten murbe, ber auf 15 bas feindseligfte mich zu überwältigen tractete.

Berfe. Eben bas Berr! Bon Jugend auf bien ich als Reuters Anecht, und habs mit 20 manchem Ritter aufgenommen. Da wir auf euch fließen freut ich mich. 36 fannte euren Ramen, und ba lernt ich euch fennen. 3hr wift ich hielt nicht 25 Stand, ihr faht, es war nicht hurcht, benn ich fam wieder. Kurz ich lernt euch kennen, und bon Ciund an beidlok ich euch zu bienen.

Bok. Bie lange wollt ibr bey mir aushalten?

Berfe. Auf ein Jahr. Chne Enigelb.

[113] GBt. Rein, ihr follt 35 gehalten werden wie ein anderer, und bruber wie ber, ber mir bey Remlin zu icaffen machte.

Georg (fommt.)

Georg. Hanns von Selbig 40 last euch grufen. Morgen ift er hier mit funfzig Mann.

GBL Bobl

Georg. Es gieht am Rocher ein Erupp Reichsvöller herunter, 45 obne Ameifel euch zu beobachten.

GBL. Bie viel?

- 41 last and (1) b and H.

Lerie. Run fo hoffe ich, daß ihr mit mir gufrieben fenn werbet, ich habe mein Brobeftud an euch felbft abgelegt.

Boty. Bift du's? O! Willtommen! willfommen! Rannft bu fagen, Marimilian, bu baft unter beinen Dienern Ginen fo geworben ?

Lerfe. Dich wundert, bak 10 ibr nicht eber auf mich gefallen fepb.

Got. Die follte mir ein-tommen, daß ber mir feine Dienfte anbieten wurde, ber auf 15 bas feindlichfte mich ju übermaltigen trachtete.

[91 b] Berfe. Gben bas Bert. Bon Jugend auf bien' ich als Reiterstnecht, und habs mit 20 mandem Ritter aufgenommen. Da wir auf euch ftiegen, freut ich mich. Guern Rahmen fannt ich, ba lernt ich euch tennen. 3hr wißt, ich hielt nicht Stand, 25 ihr faht es war nicht Furcht, benn ich fam wieber. Rury ich lernt euch tennen, und bon Etund an beichloß ich, euch einmal ju bienen.

Bot. Auf wie lange berpflichtet ihr euch?

Lerfe. Auf ein Jahr, ohne Entgeld.

Bog. Rein, ihr follt ge- 35 balten werben wie ein anderer und bruber, wie ber, ber mir ben Remlin zu fcaffen machte.

Geara 3hrer funfzig. Gottfried.

Richt mehr? Romm, Lerfen, wir wollen fie gujammen fomcifen, wenn Celbiz tommt, bag er icon ein Stud Arbeit gethan findt.

A.

Das foll eine reichliche Borlefe werben.

Gottfrieb. Bu Bferbe!

Balb an einem Moraft. elnanter.

Erfter Rnect. Das macht du bier?

Amenter Anecht. 36 hab Urlaub gebeten meine Rothdurft zu verrichten. Geit bem bliuben Larmen geftern

[118] Erfter Anedt. Balt ber Trupp bier in ber Rabe ?

Bwepter Anecht. Bohl eine Stunde ben Bald binauf.

Erfter Ancot. Bie verläufft bu bich benn hierher ?

3menter Rnecht. 3d bitt bid, verrath mid nit. 3d will auf's nachfte Dorf und febn ob ich nit mit warmen Ueberichlagen meinem Uebel abbelfen tann. Wo tommft bu ber !

Erfter Rnedt Bom nachften Dorf. 3d habe unferm Officier Bein und Brob gebolt.

3mepter Rnedt. Co, er thut fic was zu guts por unferm Angeficht, und wir follen faften? foon Exempel!

3brer funfrig.

Got. Richt mehr! Romm Lerfe wir wollen fie gufammenichmeifien, wenn Celbig tommt bağ er icon ein Ctud Arbeit gethan finbet.

Lerfe. Das foll eine reichliche Borlefe werben.

Got. Bu Bferbe! (ab.)

Bald an einem Moraft.

3men Reichstnechte begegnen 3men Reichstnechte (begegnen einander.)

> Erfter &nedt. Was macht bu bier?

3menter Anecht. 3ch hab 15 Urlaub gebeten meine Rothburft Abends ift mir's in die Ge- Lar-[114]men geftern Abends, barme gefdlagen, bag ich alle fin mir's in die Gebarme ge-Augenblide vom Pferd muß. folagen, bag ich alle Mugen- 20 blide bom Pferb mug.

> Erfter Rnedt. Galt ber Trupp bier in ber Rabe?

Bwepter Rnecht. Bobl eine Etunde ben Wald hinauf. 25

Erfter Rnedt. Bie berlaufft du bich bann bieber?

Bwepter Rnecht. 36 bitt bic verrath mich nicht. 36 will auf's nachfte Dorf, und 80 sehn ob ich nit mit warmen Ueberichlägen meinem Uebel abbelfen tann. Bo tommit bu

Erfter Rnecht Bom nad- 85 ften Dorf. 3ch hab unferm Offigier Bein und Brob geholt.

3mehter Rnecht. Co, er that fic was ju guts vor unferm Angeficht, und wir follen 40 faften! Econ Erempel!

Behenter Auftritt.

(Bon einer Bobe Musfigt auf eine weite fructbare Gegenb. hinten an ber Seite eine berfalleme Barte. Hebrigens Balb, Buid und Relfen.)

Bigenner-Mutter und Rnabe.

Anabe. Mutter! Mutter! 10 Barum fo eilig [92°] burch bie Dörfer burch! Un ben An ben Garten vorben? Dich bungert! habe nichts gefcoffen.

Mutter. Cieb bic um, ob 15 die Schwefter tommit Lerne hungern und durften. Seh Tag und Racht, im Regen, Conec und Connenfgein bebend und munter.

Anabe. Die Schwefter bort! Mutter. Das gute Rinb! das lühne Mabchen. Da fleigt fie foon mit munterem Soritt. und glübendem Blid ben Sagel 25 herauf.

Tochter. Reine Furcht, Dut-Die Fahnlein Die im Gelbe gieben, find nicht gegen uns, nicht gegen ben Bater, ben 80 braunen Bater.

Mutter. Gegen wen benn? Tochter. Gegen ben Rittersmann, ben Got, ben wadern Goy. Der Raifer achtet. folch 35 ebles Baupt. Das fragt ich aus, weisjag es nun ben Begegnenben.

Mutter. Sind ihrer viel? Tochter. Gie theilten fic. 40 Bufammen hab ich fie nicht gefebn.

Mutter. Sinuber bu in bes Baiers Revier., bağ er alles wiffe, ber Mann ber [92 ] 45 Bruft, ber Mann ber Fauft. Gefdwind hinüber und faume

nigt. Logter, (ab.) Anabe. Gie tommen fon. 50 Mutter. hier brude bid ans Gemauer ber, an bes alten Gewölbes erwanichten Saut.

1 Zehnter D. — 2 Anjshe D. — 29 ziehn D. — 41—42 gefehen D. — 47—46 fanme nicht. (Tochter al.) D. — 53 Schup. (Ub) D.

Erfter Rnedt. Romm mit jurud, Courte!

3mepter Ancat. Bar id ein Rarr! Es finb noch viele unterm baufen, Die gern fafteten wenn fic fo weit bavon waren als id.

Erfter Rnedt. Borft bu! Pferbe!

3mepter Rnedt. D web! Erfter Rnedt. 36 flettre auf ben Baum.

[119] Smenter Rnedt. 34 ficd mich in ben Cumpf.

Cottfrieb. Berfen. Georg. Antre Anechte ju Bferb.

hier am Teiche weg und linter Band in ben Balb, jo fommen wir ihnen in Ruden. (Bieben verbet.)

Erfter Ruecht (fteigt vom Baume.) Da ift nicht gut fenn. Dichel! Er antwortet nicht. Michel! fie find fort.

(Er geft nach tem Cumpf.) Dichel! D web, er ift verreift ibn in ein unrühmlich Grab. Fort! bu felbft Courte! Fort! ju beinem haufen. (Mb.)

Erfter Anedt. Romm mit jurud, Edurte.

3wepter Anect. Warich ein Rarr. Es find noch viele unterm haufen, Die gern fafte. 5 ten wenn fie fo weit babon waren als ich.

Erfter Anect. Borft bu! Bferbe!

3mepterRnedt. @ BBch! 10

[115] Erfter Anect. 36 flettere auf den Baum.

3mehter Rnedt. 36 ficd mich in's Robr. Bbg. Lerfe. Georg. Anechie 15 (ju Pferbe.)

BBg. hier am Teiche weg und linter Band in den Balb. jo tommen wir ihnen im Ruden. (zichen vorben.)

Erfter Anecht. (Steigt vom Baum.) Da ift nicht gut fenn. Dice! Er antwortet nicht? Midel fie find fort! (Er geht nach bem Cumpf.) Michel! 25 funten. Dicel! Er bort mich D web er ift verfunten. Dichel! nicht, er ift erftidt. Co lauert er bort mich nicht, er ift erftidt. ber Tob auf ben Feigen und Bift boch frepirt bu Demme. - Wir find gefclagen. Feinde überall Feinde.

> Göt. Georg. (gu Pferbe.) Göt. Salt Rerl ober bu Gös. Halt bift des Todts.

Rnecht. Coont meines Lebens. 35 C.

### Gilfter Auftritt.

Blingfopf und Bortrab. Bernach Dauptmann mit Reifigen. Dann Bigeuner. Mutter und Rnabe.

Blingtopf. (ber ein großes Bernrohr tragt.) Dier ber! bier tonnen wir alles überfeben, und unfere Plane noomals bebenten. Dort liegt Jarthaufen. Gang 10 richtig. (Bu einem großen Golbaten.) Tritt vor, bu follft mein Stativ fenn. (Er legt ibm tal gernrohr auf bie Coulter.) Bude bich! In ben himmel will ich nicht guden. 15 Roch mehr! Immer mehr! So recht. Run ftebe feft. 36 febe! Ja ich überfebe ben gan-gen Raum. Dort muffen fie hertommen, [93 \*] wenn fie an- 20 greifen wollen. Gut nun. (Gr entläft ten Colbaten.) Run aber poftirft bu bich hierher und fiehft da hinaus, und melbeft jede Bewegung. (3u einem antern.) 25 Du bieber, bu mertft mas im Ruden vorgeht; benn ba ifts mandmal auch nicht juft.

Saupimann. (fommt.) Run fagt mir, wie folls werben? 30 Eind wir benn endlich an Ort und Stelle? Der legte Stieg ift mir fauer geworben. Sättet ihr uns doch lieber in der Ebne gelaffen. Ihr legt eure 35 Plane jo traus an, daß ich fie unmöglich ju Ropfe bringen

Blingtopf. Dier wird euch alles deutlich werben. Erftlich 40 ift bas ein fichrer guter Boften. Sauptmann. Lagt fic boren.

dafür gibt C auf Seite 94;
Gilfier Anfreitt.
Bortrab, febann
haupimann, Berbenhagen,
Dlinstopf [Biinglopf D] Bibns lein bann digennerinn unb

Banbim. Aun bleje bobe mar -[ware D] enblich erftiegen; es ift und aber auch einigermaßen faner geworben.

8 wir ungehört alles M. — 9
Blate M; Aberbenten M. — 13—14
Blate M; Aberbenten M. — 13—14
Blate bid, ich wiff nicht in ben himmel
[chen. Aur fieb felt 3,6 febe M. —
21—22 Sint bann. M. (Er . . . Selbes
ten.) fahlt M. — 23 bid, bierbin M. —

28 and bann M. ren, rount m. — 20 em plerper — 26 endern Calbeien) M. — mandmals M. — 21 benn Malt — 28 Edene M. — 26 Pline M. 40—41 werben. Löftigt 3 75 bes 3 das Erfild 1 56 bes 1

17 Teig b. — 19 Alle Ausgaben en im Råden ausser Berner Nachdruck; in Råden.

Gottfrieb (pa Pfeite.) Balte bei ben Gefangenen, Georg. 34 will febn ihren flüchtigen Suhrer ju erreichen.

Georg. Unterft ju oberft fiargt ibn mein herr bom Pferbe, bag ber Feberbufch im Roth ftad. Seine Reiter buben ibn auf & Pferd und fort wie befeffen.

[120] Bager.

Erfer Mitter.

Sie flieben bon weitem bem Lager gu.

Sauptmann.

Er wird ihnen an ben Ferfen fenn. Last ein funfzig aus-ruden bis an bie Duble. Wenn er fich zu weit magt, erwischt ibr ibn vielleicht.

(Ritter af.)

3menter Mitter (geführt.)

Baubimann. Bie geht's, junger Berr? habt ihr ein paar Binten ab-

gerennt ? 3menter Ritter. Dag bic bie Beft! Wenn ich forner gehabt hatte wie ein Tannhirfd, fie maren gefplittert wie Glas. Du Teufel! Er

Con Dein Comerbt! Georg führ ibn ju ben andern Gefangenen, Die Lerfe bort unten am Balb hat. 34 muß ihren Audtigen Führer erreiden. (ab.)

Ancot. Was ift aus unferm Ritter geworben, ber uns führte ?

[116] Georg. Unterft gu oberft fürgt ibn mein herr bom 10 Pferd bağ ber Feberbufch im Roth Rad. Ceine Reuter buben ibn auf's Bferd und fort wie (ab.) befeffen.

Lager.

Sauptmann. Erfer Ritter. | Sauptmann. Erfter Ritter.

Erfter Ritter. Sie flieben bon weitem bem Lager gu.

Hauptmann. ihnen an ben Gerfen febn. Lagt 20 ein funfzig ausruden bis an Die Mühle, wenn er fich zu weit verliert erwischt ihr ihn viel-(Ritter ab.)

3mepter Ritter (geführt.) 25

Sauptmann. Bie gehts junger herr! habt ihr ein paar Binten abgerennt?

Ritter. Dag bic bie Beft! Benn ich horner gehabt hatte 30 wie ein Dannhirfd, fie waren gefplittert wie ein Glas. Du

Blingtopf. Ungugungliche Feljentiefen im Raden.

Daupimaun. Särtrefflid. Blingtopf. Grab aus ein fanfter Abhang, ber fic ins gange Canb erftredt.

[98 ] hauptmann. Gutes, frudibares Land.

Blinglopf. In biefer Stellung tonnt ihr bie Frinde ge- 10 troft erwarten. Bauptmann. Mit Bro-

viant find wir verfeben und im Rothfalle liegen drunten foone

Blingtopf. Bollen fie wagen euch anzugreifen, und ber-wogen find fie genug, jo haben Re nur zweh Bege.

Saupimann. Sabt ifr bie 20 foon ausgelunbicafiet?

Blingtopf. Muf beiben fallen wir ihnen in ben Ruden.

hanptmann. Darum liest ibr fo viel Sahnlein über ben 25

Blug gieben. Bang recht. hinten herum.

Gin hinter-Sauptmann. halt? Ei wie pfiffig!

Blingtopf. Dorthin ung ich nun, daß fie mir nicht un-gebuldig werben. Jum hinter-halte brauchts Klugheit und Gebuld. (al.)

hauptmann. 280 habt ifr mein Belt aufgefologen?

Reifiger. Bunacht bier ben am Balbe. Sinter [95 ] einem Felfen, recht im Schatten.

Bauptmann. 3ft mein Bettjad abgepadt?

Blingt. Dafür lage's end ber fieben und verweilt bier in Aufe. Berbenhagen geigt fich ftrads bem Beinde und fucht ihn aus ber Burg ju leden.

2 tiefen im Röden Sohlt M. — 10 ben Jehob M. — 14 Rothjal M. — 17—16 bertogen M. — 22 fle niet M. — 33—34 hinterfalt M. — 40 rect im Schaner. Aondorung in CDM.

<sup>30-32</sup> Das ftärtfte Geweih wäre gefplittert wie Glas. b.

rannt auf mich los, es war mir als wenn mich ber Donner in bie Erd nein schlig.

Hauptmann. Dankt Gott, daß ihr noch so davon gekommen seyd.

8 weyter Ritter. Es ift nichts zu banken, ein paar Rippen find entzwey. Wo ift ber Feldicheer?

[121] Jazthausen. Gottfried. Selbiz

Gottfried. Bas fagteft bu zu ber Achtserflärung, Gelbiz?

Celbig. Es ift ein Streich von Beislineen.

Gottfried. Meinst du? Selbiz. Ich meine nicht, ich weiß.

Sottfried.

Woher?

Selbiz.

Er war auf dem Reichstag,
sag ich dir, er war um den
Kaiser.

Gottfried. Bohl! so machen wir ihm wieder einen Anschlag zu nichte.

Celbig.

₽off's.

Gottfrieb. Wir wollen fort, und foll bie hafenjagd angehn.

(AP.)

Teusel! Er rannt auf mich los, es war mir als wenn mich ber Donner in die Erbe 'nein schlüg.

[117] Sauptmann. Dantt b Gott bag ihr noch bavon getommen fepb.

Ritter. Es ift nichts zu danken, ein paar Rippen find entzwey. Leo ift der Feld- 10 scheer. (ab.)

Jagthaussen.

Gög, Selbig,

Göt. Was fagft bu zu ber Achtserflarung Selbig? 15

Selbit. Es ift ein Streich von Weislingen.

Gog. Depnft bu!

Selbin. 3d mehne nicht, ich weiß.

Bog. Bober?

Selbit. Er war auf bem Reichktag fag ich bir, er war um ben Rapfer.

GB4. Wohl, fo maden wir 25 ihm wieder einen Unichlag zu nichte.

Celbig, Soff's.

Gog. Wir wollen fort! und foll die Haasenjagd angehn.

Reifiger. Ja, herr hauptmann.

Sauptmann. Aud meine Felbftühle?

Reifiger. Gleichfalls. Sauptmann. Der Teppich? Reifiger. Go eben wird

er herabgenommen. Sag ihn gleich hier ausbreiten. (Es gefcheb.) 10 Gebt einen Stuhl. (Cept fic.) Roch einige Stuhle! (werben ges bracht.) Run wunicht ich auch mein Luftgezelt.

Reifiger. Cogleich. Da. 15 rauf find wir icon eingerichtet.

Sauptmann. (intem eine Art von Baltagin über ibm aufgestellt ift.) Go recht. Es ift gar gu gemein und unbehaglid, auf rau-bem Boben und unter fregem Simmel ju figen. Bie ficht es mit bem Flafchenteller aus?

Reifiger. Ift gang gefüllt

und fieht hier. 25 Dauptmann. Herben mit ihm! Einen Tisch. Run ifts bald recht. Ich mache mirs gern gleich wöhnlich, wenn ich so irgendwo [951] antomme. Jeht die Würfel her! Und sagt den Juntern, sobald das Lager geschlagen ift, sollen fie fich ein-Rellen.

Bigeunerfnabe. (ter fich ins 35 teffen mit feltjamen Geberten genabert bat, fallt vor tem hauptmann auf bie Rniec.) Allerburchlauchtigfter, großmächtigfter —

hauptmann. Bot Blaufeuer! Das Rind halt mich
für ben Raifer! Ich muß boch
recht majestätisch aussehn. Stehe
auf Rind! Mutter, bedeut' es,
daß ich ber Raifer nicht bin. 45
Mir tonnt es zur Ungnabe ge-

1—2 Blingfopf, Gewiß, herr haupimann, Aenderung in CD. — 5
Blingfopf, Aenderung in CD. — 7
Blingfopf, Aenderung in CD. — 12—13 (Sie werben gebracht.)
D. — 15 Blingfopf, Aenderung in CD. — 24 Blingfopf, Aenderung in CD. — 26—27 herbet mit ihm in CD gestrichen. — 30 anstonne. Blingfopf, Durf ich mich mun bentfauben? — 6 annt ich mich entig fopf, entig fach nicht

Blingt. 36 muß fort. Jum hinterhalt brauchts Angheit und Gebuld. 3a [febli D] bie bot nicht jeber. (ab.)

3 Erb' binein b.

[122] Lager.

Sauptmann. Ritter.

Dauptmann. Tabei tommt nichts beraus, ibr herrn. Er ichlagt uns ein Detaidement nach bem anbern, und mas nicht umfommt und gefangen wird, bas läuft in (Nottes Ramen lieber nach ber Türlei, als ins Lager gurud. So werben wir alle Tage ichwächer. Bir muffen einmal für allemal ihm zu Leibe gebn, und das mit Ernft; ich will felbft dabei fenn und er foll fehn mit wem er zu thun bat.

Ritter.

Bir find's alle gufrieben; nur ift er ber Lanbsart jo funbig, weiß alle Gange und Echliche int Gebirg, daß er fo wenig zu fangen ift wie eine Daus auf bem Rornboden.

haupimann.

Wollen ibn icon friegen. Erft auf Jagthaufen gu! Mag er wollen ober nicht, er muß berbei, fein Schlof zu vertheidigen.

Mitter.

Coll unfer ganger bauf marfdiren?

haupimann.

Freilich! Bift ihr bag wir icon um bunbert gefdmoljen find?

Mitter.

Berfludt!

Saupimann.

Drum gefdwind, eb ber gange Gistlumpen auf-[123]thaut; es macht warm in ber Rabe, und Conne.

Gebirg und Balb. Gottfried. Celbig. Trupp.

Gottfrieb.

Gie tommen mit hellem Bauf. (fs war hohe Beit bag Gidingens Meiter gu uns fliegen.

Selbig Wir wollen uns theilen. 3ch will linter Dand um die Bobe

Bieben.

[118] Lager.

Bauptmann. Ritter.

Baupimann. Taben tommt nichts beraus ihr herren. Er ichlagt uns ein Detafchement 5 nach bem anbern, und was nicht umtommt und gefangen wird das lauft in Gottes Ramen lieber nach ber Turfen als ins Lager gurud, fo werben wir alle 10 Tag ichwächer. Bir muffen einmal für allemal ihm zu Leib geben, und bas mit Ernft, ich will felbft baben fenn und er foll febn mit wem er gn thun 15 bat

Ritter. Bir finds all gufrieben, nur ift er ber Lanbsart fo tundig, weiß alle Gange und Echliche im Geburg, bag 20 er fo wenig ju fangen ift wie eine Daus auf bem Rornboben.

Bauptmann. Bollen ibn icon friegen. Erft auf 3arthauffen gu. Dag er wollen 25 ober nicht er muß berbeb fein Schloß zu vertheidigen.

Ritter. Coll unfer ganger Dauf maricieren?

hauptmann. Freylich! 30 Bift ibr bag wir icon um hundert gefdmolzen find.

[119] Ritter. Drum geichwind, eh ber gange Gistlums pen auftaut, es macht warm in 35 wir ftehn da wie Butter an der | der Rahe, und wir ftehn da wie Butter an ber Conne. (ab.)

> Gebürg und Balb. Bbg. Gelbig, Trupp.

Bot. Sie tommen mit bellem 40 hauf. Es war bobe Beit daß Sidingens Reuter ju uns fliegen.

Selbit. Bir wollen uns theilen. Ich will linker hand um bie Sobe ziehen.

b und einen haufen b. Gebirg b. - 38 Gebirg b.

reiden, wenn man erführe, bak ich folde Chrenbezeugungen angenommen.

a.

Mutter. habt ihr nicht bes Raifers Brief ben euch? Dabt ihr nicht Auftrag bom Raifer?

hauptmann. Bie weiß bas ener Rind?

Mutter. Es ift ein Sonntagsfind, es fann's euch anfeben. 10 Hauptmann. Und wie?

Mutter. Ber bom Raifer einen Auftrag [96 -] hat, ben fieht es mit einem Schein um den Ropf.

hauptmann. 36 einen Schein um ben Ropf?

Mutter. Fragt ihn felbft. Ins wahr, haupimann. mein Rind? Siebft bu einen 20 Schein um mein graues Baupt?

Rnabe. (fid in einer Art bon Zang brebenb.) Einen lichten Schein, einen milben Schein, er ftrahlet hell, ber gulbne Schein. 25 Er farbt fic roth ber wilbe

Schein. (Schrept und läuft fort.) hauptmann. Bas haft bu gutes Rind? Bleib! 36 will

dir ja nichts zu leide thun. Rnabe. (in ber Ferne.) 360 feht so fürchterlich aus, so trie-gerisch, so siegerisch. Flieben nuß man, zittern und flieben. (Gorces und ensern fic.) Dauptmann. Aun so wolkt

ich, daß alle meine Feinde Conntagstinder waren! Richt fur große Thaten, Bunberthaten wollt ich thun.

Reifiger. Dort unten geben die Bandel icon los! Sie find

einander in ben haaren. [96 ] hauptm. Dwer bod jent bort unten mare! 3d fühle 45 mich einen gang anbern Mann, feitbem ich weiß, bag ich einen Edein um ben Ropf habe.

Meifiger. Das Gefecht wird immer farter, man fiehts am 50 Ctaube.

Sauptm. Der hinterhalt ift gewiß jur rechten Beit ber-vorgebrochen. 3ch muß boch mit Augen feben, wie es jugeht. 55

(Er fest fic langfam in Bewegung.) Reifiger. Baffnet euch! Muftet euch! ber Feind ift auf ber fibbe.

Gottfrieb.

Gut, und bu, Frang, führe mir bie funfzig rechts burch ben Bald binauf. Cie fommen über Die Daibe, ich will gegen ihnen halten. Georg, bu bleibft um mich. Und wenn ihr feht, bag fie mid angreifen, fo fallt un-gefaumt in Die Seiten. Wir wollen fie patiden! Gie benten nicht, bag wir ihnen Spige bieten tonnen.

Baibe,

auf ber einen Ceite eine Dobe, auf ber anbern Balb.

Bauptmann, Executions. jug.

haupimann. Er halt auf ber Gaibe? bas ift impertinent! Er jou's bugen. Bas? ben Strom nicht zu fürchten ber auf ibn losbraust! -

[124] Ritter.

36 wollte nicht, bag ihr an ber Spige rittet; er hat bas Anfebn, als ob er ben erften ber ihn anftogen mochte, umgelehrt in bie Erb pflangen wollte. 3ch hoffe nicht bag ibr Luft habt zum Rosmarinftrauch gu werben. Reitet binten brein.

haupimann. Richt gern.

Ritter.

36 bitt euch! Ihr fend noch ber Anoten von Diefem Bunbel Haselruthen; löst ihn auf, so Inidt er fie euch einzeln wie Ricthgras.

Baupimann. Trompeter, blas! Und ihr blast ihn meg. (Hb.)

Celbig (binter ber Dobe herrer

im Galept). Dir nach! Gie follen gu ihren Banben rufen: multiplicirt euch! -(Mb.)

Frang (aus tem Balb).

Gottfrieden ju Gulfe! er ift faft umringt. Braver Celbig! ift faft umringt. Braber Celbit,

GBy. Gut. Und du Frang führe mir bie funfzig rechts durch ben Balb binauf, fie tommen über bie haibe, ich will gegen ihnen halten. Georg bu bleibft um mich. Und wenn ihr feht daß fie mich angreifen, jo fallt ungefäumt in die Ceiten. Wir wollen fie patiden. Gie denken nicht daß wir ihnen die 10 Spize bieten lönnen. (ab.)

[120] Paide auf der einen Seite eine Bobe, auf der andern Wald.

Erefu. 15 Baubimann. tionsaua.

hauptmann. Er halt auf ber haibe! Das ift impertinent. Er folls bufen. 20as! Den Strohm nicht zu fürchten 20 ber auf ibn los brauft.

Ritter. 3d wollt nicht daß ihr an ber Spige rittet, er bat das Unfebn als ob er ben erften ber ihn anftogen mögte umge- 25 tebrt in die Erbe pflanzen wollte. Reitet binten brein.

hauptmann. Richt gern.

Ritter. 36 bitt euch. 3hr fend noch ber Anoten von Die- 30 fem Bunbel hafelruthen, lößt ihn auf, fo inidt er fie euch einzeln wie Riethgras.

Baupimann. Trompeter blas! Und ihr blaft ihn weg. 35 (ab.)

Selbig (binter ber Bobe berpor im Galopp.) Selbig. Dir nach!

follen ju ihren Ganden rufen: 40 multiplicirt euch. (ab.) [121] Lerfe (aus dem Wald)

Lerfe. Goten ju Bulf! Er

hauptmann. Der Feind? 3hr fpaßt? Bober fame benn der ?

Reifiger. In allem Ernft. Saupimann. 3ft ihn benn 5 niemand gewahr worben?

Reifiger. Mus ben Feljenichluchten fteigen fie mit Dact herauf, fie rufen: Sanct Georg und fein Segen! Sanct Georg 10 und fein Degen! Gin Jungling gieht bor ihnen ber, geruftet und gefcmudt wie Canct

Georg felbft. [97-] hauptmann. Ruftet 15 cuch! fommt! Ruftet euch! Sonen! Ihr haltet Stanb, bis wir in Ordnung find. O! wenn's bod lauter Conntagslinder maren! (ab)

Amölfter Auftritt.

Georg. Ginige Anechte. Raub. Reichstruppen.

Georg. Sie ziehen fich zurud, fic fürchten fid. Ednell 25 unter fie binein, baß fie nicht merten wie wenig unfrer find. (Gefecht. Die Reichelnechte werten vertrieben.)

Rach! Rach! Faud bleibe gu- 30 rud, besteige die Mauer und rufe als wenn bu viele Baufen Jujammenrufen wollteft. (at.)

Faub, (freigt auf tie Rauer unb ruft nach ber Ccene.) Caspar ! Dit 35 beinen zwanzig Mann gleich bier unten weg, bann fauft bu ihnen in die Flanke. Meldior, mit beinen Dreifigen, hierher! Die Anhohe befett. Balthafar, 40 gefdmind heran! Cete nach! Gie flieben fon. - Braver Anabe, er hat bas gange Lager [97 ] aufgewidelt. Er gunbet Die Belten an, und Die Butten, 45 und bas vorrathige Ctrob. Caspar, Meldior, Balthafar — Die heiligen breb Ronige haben bem beiligen Georg guten Bepftanb geleiftet. (feigt berab.)

Georg. (tommt mit einer gabne.) Sie flieben, ohne fich umzufeben. Weld ein Edreden überfiel fie! bas tam von Gott.

14 felbst. Eure Lente flieben fcon um ben hägel herum. Sest mur hin! Zunatz in CD. — 17 3hr in CD ge-strichen. — 23 Reid eltruppen. (Die Reidstruppen flieben.) D. — 24 —50 Gesty. Sie hieben. . . Reigt herab.) in CD gestrichen. — hi format in CD gestrichen.

Octimmel.

. ---

bu baft fon Luft gemacht. bu haft fon Luft gemacht. Bir Bir wollen die Daibe mit ihren wollen die Daibe mit ihren Diftelfopfen befden. (Borbet.) Diftelfopfen befden. (borbey) (Getummel.)

Faub. Gine Fabne? Georg. Die nabm ich aus bes hauptmanns Gezett.

Rnedite, (trumen mit Gerid.) Faub. Glad jum Brobe-ftad! Das ift gut gelungen. Gleich eine Fahne! Du glad. licher Fant! - Treibe nur bas

Boll gujammen! Das belabt fich icon. — Macht euch auf ihr 10 alten Beine! 36 bin bod noch ther benm herrn, als bie Saum-

roffe ba. (ab.) Georg. Belaftet euch nicht mit Beute, bas bleibt am Ende 15 doch unfer, wenn wir brad find. 3hr tonnis nicht laffen ? Run jo verfledis nur gefdwind in bie [98 a] Felfenichluchten, unb bann gleich wieber binab ju 20 Goten ins Gefecht.

Rnechte, (raumen meift alles meg.) Bigennerinabe. Sooner Anabe, frommer Anabe, willt bu boren fünftige Dinge ! Goren, 25 mas bem iconen frommen Rneben erwartet?

Georg. Fromm bin id. beswegen mag ich aus beinem Munde von ber Bufunft nichts 30 horen. hinunter ins Gefecht mit bem Chrengeiden unfrer Borarbeit,

Bigeunerinabe. Gooner Anabe! frommer Anabe! Deine 35 Sand! 36 fage bir bie Babrbeit, die gute Wahrbeit.

Georg. Sinmeg bu Robold! Grevelhafte Lagenbrut! 3ch vertrau' auf Gott, was ber mir 40 beschieben hat, wird mir werben. 36 bete ju meinem Beiligen, ber wird mid ftarten und ichuten. Sanct Georg und fein Segen! Sanct Georg und fein 45

Degen. (ab.) Rnechte. (wegichleppenb.) Ganct Georg und [986] fein Segen!

(ab). Bigeunerfnabe. Da liegt 50 noch viel, und manches liegt verzetielt an bem Bugel ber.

Mutter. Bufammen was bu faffen fannft und immer ins Gewolb binein.

Rnabe. (femmelt unb verbirgit.) Mutter. Das Gefecht gieht fic am Bugel ber. Gie bringen einen Berwundeten herauf. (Berbergen fic.)

<sup>1—3</sup> Fanb . . . Gepell. in CD gentrichen. — 4 (fremen unb paden auf.) Aendorung in C; paden au) D, — 26 was ben D, — 49 (ab) fohlt D,

[125] Gine Bobe mit einem Bartthurme.

Selbi L

Legt mich hierher und lehrt ju Gottfrieb.

Rnedte. Last uns bleiben, Berr, ibr braucht unfrer.

Gelbiz Steig einer auf Die Barte und feh wie's geht.

Erfter Rnecht. Bie will ich binauf tommen?

3menter Anedi. Steig auf meine Schultern und dann tannft bu bie Qude reichen und bir bis jur Ceffnung binauf belfen.

Erfter Rnecht (fieigt hinauf.) Mo! Bert. Selbig. Bas fiebft bu? Rnedt. Eure Reiter flieben ber Bobe gu.

Selbig. bollifde Edurfen! 36 molt fie ftunden und ich hatt eine Rugel vorn Ropf. Reit einer hin und fluch und wetter fie aurfid! -(Rnecht ab.)

€elbi2 Ciebft bu Gottfrieden? [126] Ruedt. Die bren ichwarze Federn feh ich mitten im Getummel.

Selbig. Cowimm, braver Cowimmer! 36 liege bier.

Eine Bobe mit einem Warttburn.

B.

Selbig verwundet. Rnechte. Celbig (verwundet.) Rnechte.

Celbit. Legt mid bieber und fehrt ju Gogen.

Erfter Anecht. Lagt uns bleiben Berr, ior braucht unfer.

Celbit. Eteig einer auf die Warte und feb wie's geht.

Erfter Anedt. Bie will 10 ich hinauf tommen ?

Zweyter Ancot. Steig auf meine Coultern ba fannft bu die Lude reichen, und bir bis jur Ceffnung binauf helfen. 15 (fleigt hinauf.)

Bwepter & nedt. Ich berr!

Selbin. 29as fiebeft bu?

3menter Aneci. Reuter flichen. Der Dobe gu. 20

[122] Celbit. Bouifde Sourten! 36 wollt fie finben und ich hatt eine Lugel vorm Ropf. Reit einer bin, und fluch und wetter fie gurad. 25 (Anecht ab.)

Celbit. Cicheft bu Goten?

Anecht. Die brep ichwarze Gebern feb ich mitten im GeikmmeL

80

Ecibit Schwimm braver Edwimmer. 36 liege bier!

17 Ebeneo B' B' und  $\beta$ ; b gibt richtig: Griter Anedt fielgt bins auf. Ad herr! — 19 Griter Anedt. b. — 27 Celbig fehlt b.

### Dreugebnter Auftritt.

Celbig. (vermuntet, getragen von) Anechten. (begleitet ven) Faub.

Celbiz. Legt mich hierher! Weit genug habt ihr mich ge-ichleppt. Faub, ich banle bir fur bas Geleit. Run jurud gu beinem Berren, gurud gu Goten.

Faub. Last mich hier! Drunten bin ich unnut; fie 10 haben meinen alten Anocen bergeftalt zugefett, baß ich wie gemorfelt bin. Raum tauglich jum Rrantenmarter.

[100 -] Selbig. Run benn 15 ihr Gefunden, fort mit euch! 3n's Gefecht mit euch!

Rnechte. (at.)

Celbis. C mer boch mußte, wie's bort unten zugeht!

Faub. Gebuld! hier auf der Mauer ficht man fich weit um. (Gr peigt.) Das hab ich heut icon einmal verfucht. (Chen.) 26 Berr!

Celbig Bas fiehft bu?

Raub. Gure Reiter flieben ins weite Felb.

Celbiz Bollide Courten! 36 wollte fie ftunben, und ich 30 batte eine Rugel vor ben Ropf. Sichft du Gogen?

Faud. Die bren fowargen Febern feb ich mitten im GeinmmeL.

Celbig. Edwimme, braber Edwimmer! 3d bin leiber an ben Strand geworfen.

6 tauf D. - 8 herrn D. 21-25 ganb. Gebnit! Auf ber Rauer ba fiest man fic weit um (er

Rauer de fiest man po wen um infeigt sinomi, bet fiben ber fiben wir nun, bielleicht um nicht wieder aufunkehen. Das uns ein Reitersmann jeben Lag erwarten und wenn's fommt wills einem bod nicht gefallen.

Ba ub (Chen.) Ech herr? übergeklebter Zaddel [99] in O., von Goothen Hand beschrieben; ebemoo landen R.

The state of the s

ancat. Ein weißer Feberbuich! wer ift bas?

Celbis Der Baupimann.

Rnect. Bottfried brangt fic an ihn - Bau! er ftargt.

Celbis Der Baupimann? Anect.

Ja, Berr.

Gelbiz Wohl wohl!

Rnect. 2Beb! web! Gottfrieden feb ich nicht mehr!

Eclbiz. Co firb, Selbig.

Gin fürchterlich Gebrang wo er flund. Georgs blauer Bujd veridwindt aud.

Celbig. Romm herunter! Giebft bu Lerfen nicht?

Rnedt. Richt, es geht alles brunter und brüber.

[127] Selbig. Richts mehr. Romm! Bie halten fic Gidingens Reiter?

Ancat. Gut. Da flieht einer nach bem Balb. Roch einer! Gin ganger Trupp! Gottfried ift bin Ì

Celbiz Romm berab.

Anegt. Ich fann nicht. Wohl, wohl! ich febe Gottfrieden! 36 jeh Georgen!

Celbir Bu Bferb ! Rnedt. bod ju Bjerb. Gieg! Gieg! fie flichn.

Gelbir Die Reichstruppen ?

Rnedt Die Fahne mitten brinn. gerftreuen fic. Gottfried erreicht gerftreuen fic. Got erreicht

Anect. Gin weifer Feberbuid, mer ift bas?

Celbig. Der Bauptmann.

Rnecht. Got brangt fic an ihn - Bau! Er fturgt.

Selbit. Der Bauptmann?

Rnedt. 3a Berr.

Selbit, Bobl! Bobl!

Ancot. Beb! Web! Gogen feb ich nicht mehr.

Celbit. Co firb Celbig.

Anedt. Gin fürchterlich Gebrang mo er ftund. Georgs blauer Buid veridwindt aud.

Selbit. Romm berunter. 15 Ciebft bu Lerfen nicht?

[123] Anedt. Richts. Es geht alles brunter und bruber.

Eelbit. Richts mehr. Romm! Die halten fich Cidin- 20 gens Reuter?

Ancot. Gut. - Da fliebt einer nach bem Walb. Roch einer! Gin ganger Trupp. Got ift bin.

Celbit. Romm berab.

Rnecht. 3d tann nicht. — Bobl! Bobl! 3d febe Goben! 36 febe Georgen!

Selbig. Bu Pferb? . . 30

Ancot. Doch ju Pferd! Cieg! Cieg! Gie fliebn,

Celbit. Die Reichstruppen.

Rnedt. Die Fahne mitten Gottfried hinten brein. Gie brinn, Gog hinten brein. Sie 35 ben Fabubrid. — Er bat bie ben Rabnbrid — Er bat bie

Fand. Gin weißer geberbuid! Ber ift bas?

Selbig. Joft von Berbenbagen.

Got brangt fic an 5 Fand. ibn. - Bau! Er fturzt.

[100 b] Selbig 3oft?

Fand. 3a Bert.

Eclbig Bobl! Bobl! Der fühnfte und berbfte unter affen. 10

Faub. Beh! weh! Gogen feb ich nicht mehr.

Celbig. Co firb Celbig.

Faub. Gin fürchterlich Gebrang wo er ftunb. Georgs 15 blauer Buid beridwindet aud.

Celbig. Romm herunter. Siehft bu Lerfen nicht?

Faub. Richts. Es gebt alles brunier und brüber.

Celbiz. Richts mehr! Romm! Bie halten fich Sidingens Reuter ?

Fand. Gut. — Da flieht einer nach bem Balb. Roch 25 einer! Gin ganger Trupp. Bog ift bin.

Celbis Romm berab.

Fand. Bobl! mobi! 3d febe Gogen! 36 febe Georgen! 30

Celbig. Bu Pferb?

Faub. Doch gu Bferb! Gieg! Cica! Cie flieben.

[101 \*] Selbig. Die Reidstruppen f

Faub. Die Jahne mitten brin, Gog hinten brein. Sie gerftreuen fid. Gog erreicht ben Sahnrich. — Er hat bie Sahne.

<sup>1</sup> weißer b.

<sup>3-4</sup> Celbij. Der hauptmonn. Aenderung in C. - 7 Celbij. Der hauptmann? Aenderung in C. - 23 Reiter D. - 39 Sähntrich D.

Fahne. - Er balt. Gine Danbboll Menfchen um ihn berum. Mein Camerad erreicht ibn -Cie gieben berauf.

Fabn - Er balt. Gine banbboll Menichen um ihn berum. Mein Ramerad erreicht ibn -Gie giehn berauf.

Er balt. Gine Band boll Meniden um ibn berum. Beorg mit bes Dauptmanns Jahne feb ich auch.

Selbig. Und die Flüchtigen? 5 Faud. Berfireuen fich überall. Dier läuft ein Trupp am Sügel hin, ein anderer zieht sich herauf, gerab hierher. O weh, bester herr, wie wird es 10 euch ergeben.

Selbiz. Komm herunter und zieh! Mein Schwent ift ichen herent.

icon beraus. Much figend und liegend will ich ihnen ju fcaffen 15

machen.

## Biergehnter Auftritt.

Blinglopf. Ein Trupp Reidsinedte. Die Borigen.

Blingtopf. hierher, ba liegt einer, ich tenn' ihn, es ift Selbig. Gefdwinde fort mit ihm, er ift berwundet. Der glidlichfte Fang!
[1011] Faub. (Der herunter geferungen ift nub fich mit blofen

Somert vor Gelbig fellt.) Erft mid.

Blingtopf. (ber fic juridgieje.) Freplich follft bu voraus. (Die 30 Anechte tampfen, bie Menge übermannt, entwaffnet gauben und foleppt ibn fort, inbem er fid ungebarbig wehrt.) Run biefen Lahmen aufgepadt.

Selbig, (intem er ihn mit bem 35 Someet trifft.) Richt fo eilig. Blingtopf, (in einiger Ent-ferung.) Bir follen wohl noch erft complimentiren.

Selbig. 36 will euch bie 40 Geremonien icon lehren.
(Anfall ber Anechte.)

Blinglopf. (ju ben Anechten.) Rur ohne Umftanbe. (Gie faffen the es.)

2—4 Georg mit . . . ich anch. in C gentrichen, dafür : Mein Rammerab etreicht ihn — Sie jiehn herani. — 5—16 Gel big. Ind bie Lichheiten . . . ju schaffen machen. in O gentrichen. — 19—20 Borig e D. — 21 Binglep j. Geschwindl geschwindl jiether; Aenderung in C. — 21—25 Blinglep j. (Richend) Geschwindl Geschwindle Geschwindl Geschwindle Gesch ih andeinander gesprengt. Salvirt dem Kaljer ein paar tügtige Tente für die Jutunit. (Sich uniedend.) Wahl Wood is das? De liegt einer, ich fenn' ihn, ee is Selby. Er is bermandet. Hort uit ihm! Auf der Reitrode und ein gläffliger Zung. D. An dieser Stelle war in O ein Zeddel überguklobt, der verkorven gieng und vermuthlich den Zunats vom De untheitt. — 31 — 32 übermannt und entwessent Junie D. — 32—34 westru. It is und en nie D. - 33-34 mehrt.) Blingtopf. Run biefen D.

Bottfried. Georg. Frang.

Selbiz. Glud zu! Gottfried. Sieg! Sieg!

Gottfried (peigt vom Pferd). Theuer! Theuer! Du bist verwundet, Selbig.

[128] Selbig. Du lebst und siegs! Ich habe wenig gethan. Und meine hunte von Reitern! Wie bist du tavon gesommen?

Dottfried.
Diehmal galt's; und hier Georgen bant ich bas Leben, und hier Franzen bant ich's. 3ch warf ben Hauptmann vom Gaul. Sie flachen mein Pferd nieder und brangen auf mich ein; Georg hieb sich zu mir und fprang ab; ich wie der Blit auf feinen Gaul. Wie der Donner saß

Got. Georg. Lerfe. Gin Erupp.

Selbig. Glad ju! Gög. Gieg! Gieg!

Got (fleigt vom Pferb.) 5 Theuer! Theuer! Du bift verwundt Selbig.

[124] Selbig. Du lebst und siegst! Ich hab wenig gethan. Und meine hunde von Reutern! 10 Wie bist du davon gekommen?

Sob, Diesmal galts! Und hier Georgen dant ich bas Leben und bier Lerfen dant ichs. 3ch warf den Hauptmann vom Gaul. 15 Sie flachen mein Pferd nieder und drangen auf mich ein, Georg hieb sich zu mir und sprang ab, ich wie der Blig auf seinem Gaul, wie der Donner sag er 20

Ganischnter Auftritt.

Lerfe. Die Borigen. Bulest Fanb.

Lerfe. Auf micht hierher! auf micht bas ift eure Tapferfeit, ein halb [102.] Dutzend über Einen! (Er tringt unter fle und fict nach allen Cetten.)

Selbig. Braber Echmibt! ber führt einen guten hammer. 10 Blingtopf. (entjerm \$4.)

Ler sc, (latem er einen nach bem antern eriegt und in tie Finch trelle.) Das nimm dir hin — und das wird dir wohl befommen. — 15 Taumle nur, du falls doch. — Du bist wohl werth, daß ich noch einen Etreich an dich wende. — Bleibe boch! ich tann dich nicht weglaffen — Der ift 20 mir entgangen, es muß doch einer anfagen, es muß doch einer anfagen, wie sie emplangen worden sind.

Celbig. 3ch bante bir! gieb mir beine hand; bacht ich boch 25 wahrlich, ich ware wieber jung und ftunbe auf meinen gweb

Beinen.

Faub. (tommenb.) Da bin ich auch wieber mit bem fconften 30 Schwerte. Seht nur bie Bente. Lerfe. Got gieht heranf.

[102 b] Sechszehnter Auftritt.

Got. Georg. Ein Trupp. Die Borigen. S

Selbig. Glud gu! Gon. Sieg! Sieg!

Got, Theuer! Theuer! Dn bift verwundet, Gelbig.

Selbig. On lebft und fiegt! 40 36 habe wenig gethan. Und meine hunde von Reutern! — Wie bift bu babon getommen?

Gog. Dickmal galts! Und hier Georgen bant ich bas Leben 45 und hier Lerfen bant' ichs. 3ch warf ben Werbehagen vom Ganl. Sie flachen mein Pferd nieder und brangen auf mich ein, Goorg hieb fich zu mir und fprang 50 ab, ich wie ber Blit auf feinen Gaul, wie ber Donner fet er

9 babe b

<sup>2</sup> Borige D. — 9 Comich D. — 13 erfegt nub ben lepten in die Fincht treitel. Aenderung in CD. — 27 ftánd D. — 33 Erégefuter D. — 35 Borige D. — 42 Actiera D. — 47 Berbenbacen D. —

er auch wieder. Bie famft bu auch wieber. jum Pferbe ?

Ginem, ber nach euch bieb, fließ ich meinen Dolch in Die Gebarme wie fich fein harnifd in die Sobe jog; er filirgt und ich half zugleich cuch bon einem Feind, mir zu einem Pferbe.

Gottfrieb. Run ftaden wir, bis Frang fich ju uns herein ichlug, und ba mabten wir von innen beraus.

Frang. Die hunde, Die ich führte, follten von außen hineinmaben, bis fich unfre Cenfen begegnet hatten; aber fie flohen wie Reichstruppen.

Bottfrieb.

( foh Freund und Geinb. Rur du fleiner Dauf warft meinem Ruden eine Mauer, inihren Duth in Studen folug. Der Fall ihres Dauptmanns half mir fie ichntteln, [129] und fie floben. 3ch hab ihre Fahne und wenig Gefangne.

Selbig. Der Daupimann?

Cottfrieb.

Gie hatten ihn inzwischen gerettet. Rommt, ihr Rinder! fommt, Celbig! - Dacht eine Babre von Acften. Du fannft nicht auf's Pferd. Rommt in mein Colog. Gie find gerftreut. Aber unfrer find wenig und ich weiß nicht ob fie Truppen nachjufdiden haben. 3d will euch bewirthen, meine Freunde! Gin Glas Wein ichmedt auf jo einen Strauf.

Bie fanift bu jum Bierb?

Georg. Ginem ber nach euch hieb, fließ ich meinen Dold in bie Gebarme, wie fich fein Barnifch in Die Bobe jog. (Fr fürzt, und ich half euch von einem Beind und mir ju einem Pferde.

(Bot. Run fladen wir, bis Frang fich zu uns berein folug, 10 und ba mabien wir bon innen beraus.

Lerie. Die Bunde bie ich führte follten von auffen hinein maben bis fich unfere Cenfen 15 begegnet batten, aber fie floben wie Reichstnechte.

Got. Es flohe Freund und Beind. Rur bu fleiner Dauf hielft mir ben Ruden fren, ich 20 hatte mit ben Rerls vor mir genng zu thnn. Der Fall ib-[125]res Bauptmanns half mir fie icutteln, und fie floben. 36 habe ihre Fahne und wenia 25 Gefangene.

Selbig. Der Hauptmann ift euch entwischt?

Got. Sie hatten ihn inswifden gerettet. Rommt ihr 30 Rinder tommt! Eclbit! -Dacht eine Babre bon Aeften, bu tannft nicht auf's Pferb. Rommt in mein Edlog. Sie find gerftreut. Aber unferer 35 find wenig, und ich weiß nicht ob fie Truppen nachzuschiden haben. Ich will euch bewirthen meine Freunde. Gin Glas Bein ichmedi auf jo einen Straus. 40 auch wieber. Bie famft bu jum Bferb?

Georg. Ginen ber nach euch bieb, fließ ich meinen Dold in Die Gebarme, wie fich fein barnifc in die Bobe jog. Er fürgt, und ich half euch bon einem Beind und mir gu einem Bjerde.

[103\*] Got. Run fafen wir, bis Frang fich ju uns ber- 10 ein ichlug, und ba mabten wir von innen beraus.

Lerfe. Die Eduften Die ich führte, follten von außen binein mahen, bis fich unfere Cenfen 15 begegnet batten, aber fie floben wie Reichstnechte.

Got, Es flohe Freund und Geind. Rur bu fleiner Sauf bielteft mir ben Ruden fren, 20 ich hatte mit ben Rerls vor mir genug zu thun. Berbe-hagens Fall half mir fie fontteln und fie floben. 3ch habe ibre Fahne und wenig Ge- 25 fangene.

Eclbiz Berbehagen ift euch entwischt?

Bot. Gie hatten ihn gerettet.

Celbig. Und Lerfe rettete mid. Gieh nur, was er für Arbeit gemacht bat. Much bem madern Alten gebührt fein Lob.

Bon. Dieje maren wir los. 35 Blud zu Lerie! Glud zu Raub. und meines Georgs erfte madere That jen gefegnet. Rommt Rinber! fommt! macht [103 b] eine Bahre von Aeften, Celbig, 40 du tannft nicht aufs Pferd. Rommt in mein Schloft. Gie find zerftreut, bie unfrigen auch. Wer weiß was wir wieber 311jammenbringen? (Gruppe in Bewegung.)

3 Ginem D. — 22—23 und 27
25 erfenbagen D. — 29—30 ibu in:
25 erfenbagen D. — 29—30 ibu in:
26 erfent. — 31—38 Gelbig. — 36 erfent. in C generic. — 33—34 und bem .
26 efent 26 efents D. — 37 undre D. 

7 fedrat' b. - 20 hielteft b. -30 ihr fehlt b. - 35 unfer b.

#### Lager.

#### Baupimann

36 mocht euch alle mit eigner hand umbringen, ihr taufend Caferment! Was fortzulaufen! er hatte feine Sand voll Leute mehr! Fortzulaufen wie bie Cocifferle! Bor Ginem Mann! (Es wird's niemand glauben, als wer über uns zu lachen Luft hat, und ber wird eine reiche Ritlung für feine Lunge fein gang Lebenlang haben; und wenn das Alter ihn hinter ben Dien fnidt, wird ihm bas buften und Schwachheit vertreiben, wenn ibm einfällt unfre Broftitution in feiner Entel Gehirn zu pflanzen. Reit herum ibr, und ihr und ihr! Ro ihr ihr, und ihr. 200 ihr von unfern von unfern zerftreuten Truppen gerftreuten Anchlen find't, bringt findt, [130] bringt fie jurud, fie jurud ober flecht fie nieber. oder flecht fie nieder. Wir muffen Dieje Scharten ausweten unb wenn die Rlingen bruber ju bruber ju Grund geben follten. Grund geben follten.

#### Jazihaufen.

# Gottfried. Lerfen. Georg.

Gottfrieb.

geidwind herum und jucht noch Reiter aufzutreiben. Beftellt fic alle nach Weilern, da find fie am ficerften. Wenn wir gogern, jo gieben fie mir bor's Echlog. (Die gwen ab.)

36 muß einen auf Rundicaft ausjagen. Es fangt an beiß zu werben; und wenn es nur noch brave Reris maren! Aber fo ift's bie Menge. (Mb.)

#### Lager.

#### Baupimann.

36 mbet Saupimenn. euch alle mit eigener band umbringen, ihr taufenb faterment! Bas, fortzulaufen! Er hatte leine handvoll Leute mehr! Fortzulaufen wie die Scheisferle! Bor Ginem Mann. Es wirbs niemand glauben, als 10 wer über uns ju lachen Luft hat.

– Reit herum, ihr, und gerftreuten Ancchien find't, bringt 15 Wir muffen bieje Charten ausweben, und wenn die Rlingen

# [126] Jarthauffen.

## Got, Berie. Georg.

Bir durfen teinen Augenblid Gog. Bir burfen teinen faunten; arme Jungens, ich barf Augenblid jaumen! Arme cuch teine Raft gonnen. Jagt Jungens, ich barf euch feine Raft gonnen. Jagt gejdwind 25 herum und fucht noch Reuter aufzutreiben. Beftellt fie alle nach Beilern, ba find fie am ficerften. Wenn wir jogern fo ziehen fie mir bors Schlog 30 (bie zweb ab.) 3ch muß einen auf Kunbichaft ausjagen. Es fängt an beiß ju werben, und mann es nur noch brabe Rerls maren, aber fo ift's bie Menge. 35 (ab.)

> 3 midt' b. — 6 ihr taufent faters ment fehlt b. — 6 fortlaufen b. — 7 Sand voll b. - 8-9 Fertzulaufen vor Ginem Mann ! Ce b. - 19 Grunte - 24 Jungen b. - 34 wenn b.

# [106-] Bierter Aufjug.

(Jaribaufen.) (Rurges Bimmer.)

Erfter Auftritt.

## Maria Gidingen.

Sidingen. Du fichft, meine hoffnungen find eingetroffen, Gog tehrt fiegreich gurud und du wirft beinen geliebten Bruber, für ben bn fo angftlich 10 forgteft, bald wieder vor bir feben.

Maria. Er hat fic für einen Augenblid Luft gemacht; wie wenig heißt bas gegen bie Alebel. 15 die ihn bebroben.

Sidingen. Ueber ben Mu-genblid geht unfre Thatigfeit nicht hinaus, felbft wenn unfere Plane weit in der Ferne liegen. 20 Lak auch uns bas Glad ber joonen Stunde nicht verfaumen, die mich bir zuführt, die bich ju ber Meinigen machen foll.

[106 b] Maria. Aud ben 25 diefem beinem eblen Erbieten wachft meine Sorge, meine Ber-legenheit! Bill bu bid an uns anschließen, wo bu weber Dacht noch Glud finbeft? Bas 30 treibt bich, einer fremben Un-befannten bie hand ju reichen?

Sidingen. Du bift mir weber fremb noch unbefanut. Deinem Bruber vertrau ich icon 35 lange, und bu bift bon frühern Beiten meine Liebe. Lächle mur! flaune nur! 3ch will es bir erflaren. Bielleicht erinnerft bu bid faum daß bu, mit beiner Mutter, 40 auf bem Reichstag gu Speper warft. Dort gab es viele Feste, Bantete und Tange. An einem foonen Tage tratft bu, mit

36 fraben D.

Sidingen. Maria

Maria 3ch bitt euch, lieber Sidin-gen, geht nicht bon meinem Bruber! Seine Reiter, Selbigens, eure find zerftreut; er ift allein, Gelbig ift verwundet auf fein Colog gebracht und ich fürchte alles.

Sidinaen. Send rubig, ich gebe nicht weg.

[131] Gottfried (tommt).

Rommt in die Rirch, ber Pater martet. 3hr fout mir in einer Biertelftunbe ein Baar fenn.

Sidingen. Last mich hier.

Gottfricb. In die Rirche follt ihr jest.

Sidingen. Bern. Und barnach?

Cottfrieb. Darnach follt ihr eurer Bege gehn.

Gidingen. Gottfried! Gottfrieb. Bollt ihr nicht in die Rirche?

Sidingen Rommt, fommt!

Lager.

Baupimann. Bie viel find's in allem?

Ritter. hundert und funfzig. haupimann.

Bon Bierhunberten? Das ift arg! Jett gleich auf und grad gegen Jarthaufen gu, eh er fich erholt und fich uns wieber in Beg feut.

Sidinacn. Maria.

Maria. 36 bitte end lieber Sidingen, geht nicht bon meinem Bruber! Ceine Reuter, Celbitens, eure, find ger-firent, er ift allein, Celbig ift verwundet auf fein Echloft ge-bracht, und ich fürchte alles.

Sidingen. Scho ruhig ich gehe nicht weg.

### Göt (fommt.)

Goti. Rommt in die Rirch, ber Bater martet. 3hr follt mir in einer viertel Stund ein Paar febn.

[127] Gidingen. Lakt mich bier.

Bot. In Die Rirch follt ibr

Cidingen. Gern - und 20 darnad?

Bot. Darnach follt ihr curer Wege gebn.

Cidingen. Got!

Bot. Wollt ibr nicht in bie 25 Rirche.

Sidingen. Rommt tommt.

Lager.

hauptmann.

Bauptmann. Wie viel find's 30 in allem?

Ritter. Bunbert und funfzig.

Dauptmann. Bon vierbunberten! Das ift arg. Bett gleich auf und grad gegen Jari- 35 hauffen gu, 'ch er fich erholt und fic uns wieder in Beg ftellt.

14 Biertelftunb' b. - 29 haupt: ann. Ritter b. - 36 fic wieber

deiner Mutter, die Stufen berunter, in den großen, fühlen gefellicaftreichen Bartenfaal, mo, . ju manderley Tangmufit, Trompeten und Baulen erflangen. Mein Cheim ging euch entgegen und reichte beiner flattlichen Mutter bie Band, um fich mit [107 \*] ihr an ben Reihen anjufchließen; ich reichte fie bir, 10 bem fanften, liebenswürdigen Rinde. Du marft neu in Diefer Welt und bu bewegteft bich barin mit unichuldiger Frepheit, mit himmlifder Anmuth. Damals 15 als du mit deinen blauen Augen ju mir beraufblidteft, fühlte ich den Munich dich ju befiten. Lange war ich von dir getrennt, jener Wunfc blieb lebendig, 20 fo wie jenes Bilb, wie ber Ginbrud jener Mugen. 36 fomme eigentlich nur gurud.

Marie. Und findeft meder jenes Rind, noch jene Blide 25 wieber.

Cidingen. Richt jenes Bilb; aber Marien, wie fie mein eigen Berg ausgebildet batte, wenn wir vermöchten, wie die icopie- 30 rijde Ratur, fo toftliche Unlagen, nach bem eingebohrenen Beift und Ginn, bor unferer Phantafie gu entwideln.

Marie. Und alfo frenft bu 35

boch eine Frembe. [107 h] Gidingen. Rein Marie! icon burch biefe Geiprache finde ich jenes Bilb wieder und ich werbe es gang 40 wieder finden, fobalb bu gang mein bift. Werbe mein in biefen Stunden und lag aus diefen Momenten, Die fo gefährlich icheinen, fich bas Glud unferes 45 Lebens entfalten.

Marie. Aljo auf eure Ge-

Sidingen. Und auf bie beine.

Marie. Bey einem folden Manne ift teine Gefahr; er wendet fie ab, oder lehrt fie beflehen.

17 heranischausek, Aenderung in CD. — 21—23 Gintrud jenes Blides. CD. — 21—23 Cinkrud jenes Bildes.
— Cigentich foum' [foume D] ich nur yurde. Aenderung in CD. — 24—34 Marie. Und flubef ... lehri ebehefen. in CD gestrichen. — 27—28 Richt jenes Kind, nicht jene Bilde, aber M. — 32 eingebernen M. — 39 find M. — 42—43 in biefer Einnte und laß in diejen M. — 46 dause des Mind fou in diejen M. — 46 dause des Mind fou in diejen M. — 46 dause des Mind fou in diejen M. — 46 dause des Mind fou in diejen M. — 46 dause des Mind fou in diejen M. — 46 dause des Mind fou in diejen M. — 46 dause des Mind fou in diejen M. — 46 dause des Mind fou in diejen M. — 46 dause des Mind fou in diejen M. — 46 dause des Mind fou in diejen M. — 46 dause des Mind fou in diejen M. — 46 dause des Mind fou in diejen M. — 46 dause des Mind fou in diejen M. — 46 dause des Mind fou in diejen Mind fo outed bes M.

#### Bweiter Anftritt.

#### Die Borigen, Got.

Gon. Das ware soweit gut abgelaufen.

Sidingen. Glad gu! Marie. Taujendmal will-

fommen! B34. Run aber, bor allen Dingen, in die Rapelle.

Marie. Bie mennft bu? Gor. 34 hoffe, daß ihr

einig fend. Bir finds. [108 \*] 65 ts. Rur gejchwind, daß ihr auch eins werbet. 3ch 15 habe ben meinem Buge auf alles gebacht, und auch einen Caplan mit herein geführt.

Cidingen. Bringt ihr Sel-

biz mit?

Bog. Diekmal nicht, er ift vermundet, bod in Ciderheit. Sidingen. Ecabe, fo einen

madern Brautführer batte ich

mir noch gewünscht. Got, Die Ceremonien werben. ohnchin furz werben. Rommt! Rommt! Die Thore find geichloffen, wie fichs ziemt. Beibern, Pfaffen und Chreibern 80 muß man ju ihren Danbthierungen eine fichere Statte berjoaffen.

Marie. Bort! Cagt, wie ftebt es überhaupt mit euch, 85

mit euren Leuten ?

Bot. Das follft du nachher vernehmen! Jetit vor ben Altar und da, im Angeficht Gottes, fromme Buniche für dich und 40 deinen Gemahl, bas fibrige wird fich geben. (Aue ab.)

#### [108 "] Dritter Muftritt.

#### (Eaal.)

Lerje und Georg mit Fahnen; eine Reife Gemappneter an ber rechten Seite.

Georg. Das ift boch luftig, das wir gleich jum Rirchgange aufziehen.

Lerje. Und bag bieje gab- 10 nen gleich ein Brautpaar falu-

Georg. 36 bore zwar bas Läuten recht gern, aber biegmal wollt ich es ware vorben, da- 15 mit wir austundicafteten, wie es draußen fleht.

Lerfe. Richt fonberlich ftehts! Das weiß ich ohne Rundschaft.

Beorg. Frenlich Die unfern 20 find zerfprengt und ber andern find vicle, die fic scon cher wieder zusammen finden.

Lerje. Das thut uns nichts! Benn fich fo ein Baar Manner, 25 wie Sidingen und Berlichingen verbinden, wiffen fie [109 \*] foon warum. Gieb Acht, Sidingen führt unferm Berrn binreichenbe Manufchaft gn. liberlegt ichs und jo wirds merben.

Georg. Gang recht! nur getroft und munter! und gelegentlich wader zugefclagen. Die 35 Ritter mogen forgen! Dafür bejehlen fie uns ja.

#### Bierter Auftritt.

Die Borigen. 3men Chor-Inaben. Gin Briefter. Gb& 40 mit Cidingen. Elifabeth mit Marie. Ginige Frauen und Manner bon ben bausgenoffen.

(Sie tieben mit Gejang nme Theater. 45 Die Bache falmtirt mit Biden und Jahnen; ber Ing geht in bie Kapelle.)

Georg. fintem er feine gabne atziebt.) 36 foließe mich auch an. Co etwas Feperliches hab 50 ich gar ju gern.

#### Fünfter Auftritt.

#### Git. Berie.

Göt. (pu ben Bewaffneten.) 36t zieht ab und [109 b] vertheilt ench auf die Manern.

(Bewassnete ziehen ab und nehmen bie Fahnen mit. Der Gesang in ber Kirche banert fort.) Con Sind die beiden Thore

gut befett? Berje. 3a Berr! unb far ben Mugenblid mohl berichloffen

und berriegelt. Cog. Gidingen geht gleich

nach ber Trauung fort. Lerfe. 3ch verfieb. Um end Mannicaft juguführen.

Gog. Das wird fich finden. Du mußt ihn jum Unterthore hinaus geleiten.

Berfe. Sang recht! benn vor'm Oberthore ifts nicht gang ficer, da schwärmt schon wieder

ein Trupp Reichsvogel herum. Gog. Du führft ihn am 25 Baffer hin und über bie Furth, da mag er in Frieden feines Wegs ziehn. Du fiehft bich um und tommft balb wieber.

Lerje. 3a Bett. (at) 30

-9 Sanfter Auftritt.

3.- Bunjer Augrest.
Gög. Lerfe. Ruchte.
Gög. Bie fieft es aus Lerfe?
Tile Mannical mag fich nun auf die Mann (Manern D) verthellen.
Lerfe. Erfandt ihr; fo riften fie fich noch beffer, bas gledt mehr Im-

trauen.

6 5 g. Rehmt von ben harniscen, Bidelhanden und helmen was ihr wollt. (Die Anechet ruften fich auf beiden Der Anechet ruften fich auf beiden Ber Just ber für beite und zieht burch fie burch. Offt bie handgewossen, dann bie Chontmoben, mit Lerie.)

6 8 a. Com bie Danecht in Banett in

(18 g. Cius bie ... Annatu in C [Zeddel 110] ebenno D. 12—13 verfchloften und bermahet D. - 16 verflebe D.

<sup>2 (</sup>Caal mit Baffen, im Grunt eine Capetitbure.) Zunatz im CD. — 29 herren D. — 47 (Kapelle. Der Gejang tauert fort.) Zusatz in Cit. 51 gein. (Der iffefang enter.) Zusatz in CD.

<sup>6-7</sup> fehlt bei Wendt. — 19
-27 Sidingen, Bringt ihr . . . furz werten, in CD gentrichen. — 31-32 handerungen D. — 32 fidre D. — 36 euern D. — 39 Angeflote D. - 41 teinen Gatten D.

Bottfried. Elifabeth. Sidingen Maria

Gottfried.

Gott fegn euch, geb euch glud-liche Tage, und behalte bie, bie er euch abzieht, für eure Rinder!

Elifabeth.

Und die laffe er fenn wie ihr fend: rechtichaffen! Und dann lagt fie werben mas fie wollen.

Sidingen.

36 bant eud. Und bant eud, Marie. 3ch führte euch an ben Altar, und ihr follt mich jur Glüdfeligleit führen.

Maria.

Bir wollen gufammen eine Bilgrimfcaft nach diefem fremben gelobten Lande antreten.

Gottfrieb. Glad auf die Reife!

Maria. Co ift's nicht gemeint; wir verlaffen euch nicht.

Gottfrieb Ihr follt, Schwester!

Maria.

Du bift fehr unbarmherzig, Bruber.

Gottfrieb.

Und ihr gärtlicher als vorfebend.

Beorg (beimlid).

Ich tann niemand auftreiben. Ein einziger [183] mar geneigt; darnach veranberte er fich unb wollte nicht.

Gottfrieb. Gut, Georg. Das Glüd fängt an launifd mit mir zu werben. 36 abnt es. Sidingen, ich bitt euch geht noch biefen Abend; Naribauffen.

65 L Elifabeth. Maria. Sidingen.

Bot. Bott feegne cud, geb euch gludliche Tage, und behalte bie bie er euch abzieht für eure Rinber.

[128] Elifabeth. Und die lag er fenn, wie ihr fend: Recht-ichaffen! Und bann lagt fie 10 werben mas fie wollen.

Sidingen. 36 bant euch. Und dant euch Maria. 3d führte cuch an ben Altar, und ihr follt mid jur Gladfeligfeit führen. 15

Maria. Wir wollen gufam-men eine Bilgrimichaft nach Diefem fremben gelobten Lanbe antretten.

Bon. Glud auf die Reife. 20

Maria. Go ift's nicht gemebnt, wir verlaffen euch nicht.

Bon. Ihr follt Comefter.

Maria. Du bift febr unbarmberzig, Bruder.

Gog. Und ihr gartlicher als porjebend.

Georg (tommi.)

Georg. (heimlich.) Ich tann niemand auftreiben. Gin ein- 30 siger war geneigt, barnach beranderte er fich und wollte nicht.

Göş. But Beorg. Glad fangt an launifd mit . mir gu werben. 3ch abnbet es. 35 Sidingen ich bitte euch geht

34-36 fängt mir an wetterwen: bijd ju werben. 3d abnbet's aber. (faut) Cidingen B' B b II': nach B geben B' und Berner Nachdruck.

a.

[111 \*] Sedister Auftritt.

(Der Zug fommt ans ber Rapelle gus rud. Der Briefter, bie Chorfnaben bie hausgenoffen und Georg gieben vor: über, und es bleiben:)

Bog. Sidingen. Elifabeth. und Marie.

Bot. Gott fegne euch, gebe cuch gludliche Tage und behalte die, die er abzieht, für eure 10 Rinber.

Elifabeth. Und eure Rinber lag er fenn wie ihr fend, rechtichaffen, und bann mogen fie werben, was fie wollen.

Sidingen. 3d bante euch, und dante euch Marie. 3ch führte euch an den Altar, und ihr follt mich jur Gladfeligfeit führen.

Marie. Wir wollen gufammen eine Bilgrimicaft nach biefem fremben, gelobten Lande an-

Bot. Glud auf Die Reife! 25 Lerfe foll euch auf ben Beg bringen.

Marie. Co ifts nicht gemennt, wir verlaffen euch nicht.

[111 b] Bok. 3br jout 30 Edmefter.

Maric. Du bift febr unbarmbergig, Bruber.

Gog. Borficht muß unbarmherzig senn.

Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Georg.

Beorg. (beimlid ju Git.) Gie gieben fic auf der Bobe gufam. men und umlagern von ber 40 einen Seite bas Colof. Unten über bem Baffer febe ich noch niemanben.

Sot (far fic.) Gerabe wie ich mirs bachte. (laut.) Ohne Doch- 45 zeitmahl muß ich euch entlaffen. (balblant ju Cidingen.) 3ch bitte

1—7 Sechbier Auftritt,
Gidingen. Rarie. Elifabeth
(and ber Appelle,) Gog.
(Ran hott in ber gerne trommeln pn
Bezeichnung bes feindlichen Anmarjchel.) Aonderung in CD.
37 Borige D. — 42 feb D. —
43 niemand D. — Zunatz in CD gwischen 43 und 44: (Lrommeln immer
machienh bac nicht en nach.)

wadfent, tod nidt ju nab.) .

fonft in ber Burg.

beredet Marien. Sie ift eure Bran, last fie's fuhlen. Benn bet Maria. Sie ift eure Frau. Lieber quer in unfre Unternehmungen treten, ift unfer Beind im freien Jeld fichrer als mungen tretten, ift unfer Feind im fregen gelb fichrer als fonft in ber Burg.

B.

end, geht! Ihr berfteft mid. Berebei Maxien. Sie ift enre Fran, lagt fie's jum erftenmal fühlen. Benn Beiber queer in unfere Unternehmungen treten, ift unfer Feind im freben Feld ficherer, als in ber Burg. Elifabeth. Liebe Schwefter, thu was er verlangt. Bir haben uns babei noch immer mohl 10

befunden.

a.

Rnedt (tomm).

Die Reichstruppen find auf bem Marid, gerabe hierher, febr fonell.

Cottfrieb. 3d habe fie mit Ruthen-ftreichen gewedt. Wie viel find ibrer?

Ruccht Chngefähr zwenhundert. Gie tonnen nicht zweb Stunden mehr bon bier febn.

Gottfrieb. Roch überm Gluß? RnedL

Ja, Herr. Cottfrieb.

Wenn ich nur funfzig Mann? gejehen ?

Rnedt Rein, Berr.

[134] Cottfrieb. Biet allen fic follen bereit fenn.

Gottfrieb.

(Få muß gefchieben fenn, meine Lieben. Weine, meine gute fommen wo bu bid freuen wirft. Es ift beffer bu weinft beinen hochzeittag, als daß übergroße Freude der Borbote eines fünftigen Glends marc. Lebe wohl, Marie. Lebt wohl, Bruber. Maria.

36 fann nicht bon cud. Edwefter! Lieber Bruber, lag uns! Achteft du meinen Dann fo wenig, daß du in diefer Eitremität feine Gulfe veridmabit?

Gattfrieb.

Rnedi (tommt.)

Rnedt (leife.) herr, bas Reichsfähnlein ift auf bem 10 Marich, grad hieher, fehr ichnell.

Got. 3d hab fie mit An-thenftreichen gewect! Bie Diel find ibrer ?

Rnecht. Chngefehr zwey 15 bunbert. Gie tonnen nicht zweb Stunden mehr bon bier fenn.

Göt. Roch Aberm Flug?

Anecht. Ja Bert.

Gog. Menn ich nur funfzig 20 haite, fie follten mir nicht ber- Mann hatte, fie follten mir nicht über. Daft bu Franzen nicht berüber. Daft bu Lerfen nicht gefehen.

Rnedt. Rein bett.

Got. Biet allen fie follen 25 fich bereit halten. — Es muß geichieben fenn meine Lieben. Weine meine gute Marie, cs werben Mugenblide fommen wo Marie; es werben Augenblide bu bich freuen wirft. Es ift 30 beffer bu weinft beinen Dochzeittag, als daß übergroße Freude ber [130] Borbote fünftigen Elends ware. Bebt wohl Marie. Lebt mobl Bruber.

> Maria. 36 fann nicht bon euch Echwester. Lieber Bruber lag uns. Achteft bu meinen Dann jo wenig, daß du in biefer Ege tremitat feine Bulfe verfdmabft. 40

Ja, es ift weit mit mir ge- Gos. Ja, es ift weit mit fommen. Biclleicht bin ich mei- mir tommen. Bielleicht bin ich

Got. Es muß gefchieben febn, meine [112 ] Lieben. Beine gute Marie, es merben Augenblide tommen, wo bu bid 15 freuen wirft. Beffer bu weinft beinen Dochzeittag, als bag übergroße Freude der Borbote fünftigen Elends ware. Leb wohl Marie, leb wohl Bruber!

Marie. 36 fann nicht bon eud Comefter. Lieber Bruber lag uns bier. Moteft bu meinen Mann jo wenig, baf bu in biefer banglichen Lage feine Oulfe 25 veridmabit?

Got. 3a, es ift weit mit mir tommen! Bielleicht bin ich

<sup>4-5</sup> Unternehmung b; ebenso H. - 15 Ungefähr b. - 31 weinft an teinem b. - 42 gefommen b.

nem Sturge nab. Ihr beginnt meinem Sturge nabe. Ihr beeuch bon meinem Schidfal trengleich fort.

Maria. Bruder, Bruder! Elifabeth (in Cidingen). Gebt ibm nach! Gebt!

Sidingen. Liebe Marie, lag uns gebn.

Maria. Du auch? mein berg wirb brechen.

[135] Gottfrieb. Co bleib benn. In wenigen Stunden wird meine Burg umringt fenn.

Maria. Bebe, webe! Gottfricb. Wir werden uns veriheidigen,

fo gut wir tonnen. Maria.

Mutter Gottes, hab Erbarmen mit uns!

Gottfried. Und am Ende werben wir fterben ober uns ergeben. ---Du wirft beinen eblen Mann mit mir in Gin Coidfal geweint haben.

Maria. Du marterft mid. Gottfrieb.

Bleib! bleib! Wir werden zusammen gesangen werben. Sidingen, du wirft mit mir in die Brube fallen! 36 hoffte du follteft mir heraushelfen.

Maria. Bir wollen fort. Ecwefter, Edmefter!

Gottfrieb. Bringt fie in Cicerbeit, und bann erinnert euch meiner.

Sidingen. 36 will ihr Bett nicht befleigen bis ich euch außer Befahr weiß.

[136] Gottfrieb. Edwefter, licbe Edwefter! (Gr taft fie.)

beute gu leben, und ihr fout ginnt beut gu leben, und ihr follt cuch bon meinem Echidfal nen. 3d hab eure Pferbe zu trennen. 3d hab eure Pferbe fatteln befohlen. 3hr mußt zu fattlen befohlen. 3hr mußt 5 gleich fort.

> Maria Bruber! Bruber! Elijabeth (zu Sidingen.) Gebt ibm nach! Gebt.

Liebe Marie, 10 Cidingen. lagt uns geben.

Maria. Du aud. Mein Herz wird brechen.

Got, Co bleib benn. In wenigen Stunden wird meine 15 Burg umringt fenn.

Maria. Beb! Beb!

Göt. Wir werben uns bertheibigen fo gut wir tonnen.

Maria. Mutter Gottes hab 20 Erbarmen mit uns!

[131] Bbig. Und am Ende werden wir fterben, ober uns ergeben. — Du wirft beinen edlen Mann mit mir in ein 25 Edidjal geweint haben.

Maria. Du marterft mich.

Bot. Bleib! Bleib! Bir werben zufammen gejangen werben. Sidingen, bu wirft mit 30 mir in die Grube fallen! 36 hoffte du follteft mir beraus belfen.

Maria. Wir wollen fort. Sowester. Sowester.

Bot. Bringt fie in Giderbeit, und bann erinnert euch meiner.

3d will ibr Sidingen. Bett nicht befteigen, bis ich euch 40 auffer Gefahr weiß.

Sowcher -- licbe Schwefter! (er füßt fie.)

2 bent fehlt b und R'. fatteln b. 25 eteln b.

meinem Sturze nabe. Ihr beginnt beut gu leben, und ibr jollt euch bon meinem Schicfal trennen. Ich hab eure Pferde zu fatteln befohlen. Ihr mußt 5 aleid fort.

Marie. Bruber! Bruber! (Elifabeth. (gu Eldingen.) Bebt ibm nach! Gebt!

Gidingen. Liebe Darie, 10 lagt uns geben.

Marie. Du aud? Mein Berg wird brechen.

Bog. Co bleib benn! In wenigen Stunden [112 b] wird 15 meine Burg umringt febn.

Marie. Beb! Beb!

Bbt. Wir werben uns bertheibigen jo gut wir tonnen.

Marie. Mutter Gottes hab' 20 Erbarmen mit uns!

Got. Und am Ende werben wir fterben, ober uns ergeben. Du wirft beinen eblen Gatten mit mir in Gin Ecidfal ge- 25 weint baben.

Marie. Du marterft mich.

Bot. Bleib! Bleib! BBir werden zujammen gejangen werden. Sidingen, du wirft mit 30 mir in die Grube fallen! 36 hoffte, bu follteft mir berausbelfen.

Marie. Wir wollen fort! Edwefter! Edwefter!

GBtz. Bringt fie in Sicherheit und bann erinnert euch meiner.

Sidingen. 36 will nicht ruben noch raften, bis ich euch 40 außer Befahr weiß.

Gon. Somefter, liebe Somefer! (fr tägt fie.)

<sup>13</sup> breden. (Trommein) D. — 14 Zo bleib tenn (Trommein.) Annatu

Gottfrieb. Roch einen Augenblid. 3ch sch euch wieber. Eröftet euch. Bir feben uns wieber.

(Cidingen, Maria ab.) 36 trieb fie und ba fie geht

mocht ich fie halten. Elifabeth, bu bleibft bei mir. Elifabeth.

Bis in ben Tob! wie ich will baf bu bei mir bleiben fouft. 2Bo bin ich ficerer als bei bir?

Gottfrieb. Wen Gott lieb hat, bem geb lagt ben Teufel in einer Beerb Unglud baber fahren, ihm alles nehmen, er bleibt mit bem Troft vermählt.

Elifabeth. Welche Gott lieb hat, ber geb er jo einen Dann. Und wenn er und feine Rinder nicht ibr einziges Glad maden, jo mag fie fterben. Gie fann unter bie Beiligen bes himmels paffen, aber fie ift ibn nicht werth.

Gottfrieb. Georg.

Georg Zie find in ber Rabe, ich hab fie vom Thurn [137] gefeben. Der erfte Strabl ber Conne fpiegelte fich in ihren Pilen. Bie ich fie fah, wollte mir's nicht banger werden als einer nicht banger werden, als einer

Gottfrieb. Seht nach den Thorriegeln; Gby. Seht nach den Thorberrammelt's inwendig mit Bal- riegeln. Berrammelts inwendig len und Steinen.

Wir wollen ihre Gebuld für'n Rarren halten, und ihre Tapferfeit follen fie mir an ihren eignen Rageln verlauen.

Sidingen. Fort fort!

Got. Roch einen Augenblid - Ich euch wieder. Tröftet euch. Bir febn uns wieber.

(Zidingen, Maria ab.)
Got. 3ch trich fie, und da
fie geht mögt ich fie halten. Elijabeth du bleibft ben mir!

Elifabeth. Bis in ben Tool. (ab.)

[132] Got. 2Ben Gott lieb er fo eine Frau. Und bann bat, bem geb er jo eine Frau.

Georg (tommt.)

Georg. Gie find in ber Rabe, ich habe fie vom Thurm 15 gefeben. Die Conne ging auf und ich fah ihre Biden blinten. Bie ich fie fah, wollt mir's Rate vor einer Armee Mäufe. Late vor einer Armee Mäufe. 20 Iwar wir fpielen die Ratten. Iwar wir fpielen die Ratten.

> mit Balten und Steinen. (Gc. org ab.) Wir wollen ihre Ge- 25 bult für'n-Rarren balten. Und ihre Tapferfeit, follen fie mir an ihren eigenen Rageln vertauen.

[1134] Sidingen. Fort, foct!

Got. Aoch einen Augenblid!

— Ich febe euch wieder. Erdfiet euch, wir feben uns wieder.
(Eldingen unt Marie ob.)

Göt. Ich trieb fie, und ba fic geht, möcht ich fie halten. Elifabeth, du bleibft ben mir.

Elifabeth. Bis in ben 10 Tob. (al.)

GBk. Ben Gott lieb bat, bem geb er fo eine Fran.

Achter Auftritt.

Göt. Georg. 15

Georg. In fleinen Baufen ruden fie von allen Geiten an. Ich fah vom Thurm ihre Biden blinten, ihrer find nicht wenig; boch wollte mirs vor ihnen nicht 20 banger werben, als einer Rage por einer Armee Mauje. 3met dickmal spielen wir die Ratten.

Git. Ift das Ther wehl verichloffen und verriegelt? Das 25

Fallgatier berabgelaffen? Georg. Alles, und mit Corg-Salten Kuch inwendig ein Baar Balten freuzweis [113°] vor-geschieben, die nicht so leicht bie- 30 gen ober brechen sollen. Als das beforgt war, fieg ich nach cinmal hinauf, da tem cin Rothrod auf einem Shimmel gegen bas Colog geritten. Ge- 35 wiß ein Trompeter.

7 midt' b. — 15 Lburu b.

4 [ch D. — 18 Fran. (Trommein.) Zugatz in CD. — 18 Djurme D. — 21—122, 17 Göp. 3k bas . . . . dale framen. in CD gestrichen. Duffür CD: Göp. Seit nach bem Djor, nach ben Riegelin. Berrammeil (verrammeil's D) mit Ballen und Ziefenn. Georg. (ab.)

(Trompeter von auffen.) Aba!

ein rothrödiger Schurle, ber

uns die Frage vorlegen wird,

ob mir bundsfüller fenn wollen.

(er geht ans Fenfter) Was jolls? (Man hort in ber Ferne

reben.)

GBR. 36 berftebe. eile Georg nach bem Unterthor, verrammel's gut, und wenn Lerfe berein ift, vermahrt aud bas Bforiden aufs befte.

Rennter Auftritt.

Gök. Dann Trompeter bon Ferne.

Got. Es ift immer ber- 10 brieslich eingesperrt gu fenn, ju forgen, ob Mauern wohl bewacht, ob Thore wohl vermahrt find, Tude gegen Lift gu brauchen, und die Leute von 15 weitem zu tödten, damit fie dir nicht auf ben Gals tommen. (Trompete von außen.) Aba! ein rothrödiger Sourfe, ber uns bie Frage vorlegen wird: ob 20 wir Bunbsfotter fenn wollen? (Geht ans genfier.) [115 "] Bas

ious? Trombeter. (von ferne, MB. man tarf taum etwas berfteben.) 25 Rund und gu wiffen fep biermit jedermanniglich, befonders euch ba drinnen in der Burg, daß Ihro Majeftat unfer gnabigfter Berr und Raifer, Maris 30 milian ber Gifte, bich Got von Berlichingen, jugenannt mit ber eifernen Band, wegen frebentlicher Bergehungen an bes Reichs

Befeten und Orbnungen -Bot. Ginen Strid an beinen bals!

Trompeter. Rad borlaufiger genauer rechtlicher Unterfudung und Erfenninig in Die 40 Acht erflärt, als einen Beleidiger ber Dajeftat.

Göt. Beleidiger ber Daje-flat! Die Ausforderung hat ein Bfaff gemacht.

Und Befehl Trompeter. gegeben, bich zu faben und gu ftellen, defhalb du porläufig ermahnt wirk, bich bem ausge-

Reunter Auftritt. [im C Zeddel 114] Gen bann Trompeter in ber

GB 9. Bir wollen ihre Gebulb für'n Rarrn ballen, und ihre Lapiers leit follen fie mir an ihren eignen Rägeln verlauen. (Trompete von aufen.)

Rägeln verfanen. (Trompele von außen.) Aandarung im CD.

26—27 hiemit D. — 21 ber Erfle in CD gostrichen. — 22 ingenanst mit ber eiernen hand in CD gostri-chen. — 31—30 an ben Reichsgeschen nub D. — 39—40 genauer Unterfach nup an in C gostrichen; verfäusiger rechtlicher Erfenninih D.

(Trompeter von angen.) Mha! ein rothrödiger Schurfe, ber uns bie Frage porlegen wirb. ob wir Qundefotter fenn wollen? (Er gebt an's Benfter.)

Pas infi's ? (Man bert in ber Gerne reben)

Gottfried (in feinen Bart). Ginen Etrid um beinen Bals. (Trompeler rett forL)

Gottfrieb. macht. Es liegt ihnen nichts jo ein Bfaff gemacht. (Trompeter fehr am herzen als Majeftat, enbet.)
weil niemand biefen Ball jo nothig bat als fie. (Erom;eter retet.)

Bog (in feinen Bart) Ginen Strid um beinen Gals. (Trompeter rebet fort.)

Beleidiger der Majeftat? Die Got. Beleidiger der Ma-

Gottfried (antwortet). Dich ergeben? auf Gnab unb llngnab? Dit [138] wem rebt ihr! Bin ich ein Rauber? Cag beinem Baupimann: bor 3hro Raiferliche Dajeftat hab ich, wie immer, iculdigen Refpect. Er aber, fag's ihm, er fann mid -(femelfit tal Benfter gu.)

\_\_ <u>A.</u>\_\_\_

Got (antwortet) Dich er-geben! Auf Gnad und Unguad! Mit wem rebet ihr! Bin ich ein [133] Rauber! Cag beinem Baupimann : Bor 3hre Rapferliche Majeftat, hab ich, wie immer foulbigen Refpect. Er aber, jags ihm, er tann mid im Mrid leden. (ichmeift bas Ben-10 fter ju.)

Belagerung. Ruge.

Clifabeth. Gottfried in ihr. Gottfrieb.

Du haft viel Arbeit, arme Frau!

Elifabeth. 36 wollt ich batt fie lang. Wir werben ichwerlich lang halten fonnen.

Cottfrieb. Den Reller haben bie Edurlen freilich. Gie werben fich meinen Bein fomeden laffen.

Elifabeth. Die übrigen Bictualien thun mir noch leiber. 3mar ließ ich Leute die ihr zeither gespeift Die gange Racht heraufichleppen, es ift mir aber boch noch ju viel brunten geblieben.

Cottfrieb.

Wenn wir nur auf einen gewiffen Bunft halten, baß fie Capitulation porfologen.

# Belagerung. Ride.

Elifabeth. Gbg (gu ibr.)

Got. Du haft viel Arbeit arme Frau.

Elijabeth. 3ch wollt ich hatte fie lang. Wir werben jowerlich lang aushalten tonnen.

Gog. Bir batten nicht Beit uns ju berfeben.

Elifabeth. Und bie vielen habt. Dit bem Bein find wir auch icon auf ber Reige.

Bot. Benn wir nur auf 25 einen gewiffen Bunct halten, 2Bir bag fie Rapitulation porfolagen.

fandten Sauvimanne auf Gnade [115 b] und Unguabe ju ergeben, und Raiferlicher Dilbe bich und die Deinigen ju überliefern.

Got. Dich ergeben? auf 5 Gnab und Ungnab? Dit wem fprecht ihr? Bin ich ein Rauber! Sage beinem hauptmann, vor-3hro Raiferliche Majefiat habe ich allen foulbigen Refpect; er 10 aber, fag's ihm - er fann jum Teufel fahren. (Edmeift bas Sem fer ju.)

# Rehuter Auftritt.

Bbt. Letfe.

15

Letfe. Rod einen ernften und gefaßten Gruß bon eurem Comager, einen thranenreichen. gartliden bon eurer Somefter. Bie ungern foiebe fie, felbft 20 von mir, einem Fremben. 95 g. 3hr febb unangefochten

burchgelommen !

Lerfe. Gie find in Giderheit. Erft jest fangen bie 25 Reichsvöller an, fich aber bem Baffer feben zu laffen. Das [117 \*] untere Burgthor fieht berriegelt und verrammelt. Georg ift ein herrlicher Anabe! 30 Best machts ihm Spas fich ein-Jufperren und ju bermahren.

GBB. Die Jugend bat Luft an allem. Aber du fommit ohne Mannidaft ?

Lerfe. Als ich burd Bei-lern ritt fand ich brey Ruechte, bie sonft ju euch hielten. Im Felbe, fagten fie, waren fie be-

36 febmer ungreite ... vop gedeckel il6 in C):

Seheier Enftriet.

Seh, Lerfe, Ane St.
Lerfe, Ane wir weiter wir und mit Armbrüken beheifen. (Jaben und mit Armbrüken beheifen. (Jaben net eine Armbrüken beheifen. (Jaben Er eine Armbrüken hehelfen. (Jaben Bolien treffen fann, muß man krine Angel berfeinenben.
(Man hert von Zeit zu Zeit selecten fen An.
Lege ben fielden fahlt M. — 20 seine ben fie M. — 34—35 Der Abdruck von Wendt, Seite 122, 9—10 gibt hier gan falsch: Alber ber Kampfohne Kannschaft.

9 er laun mid — — — B' b.

<sup>1</sup> handimann D. — 6 Ungaabe D. — 9 Kaiferliden D. — 14—122, 34 Zehnter Anfiriti . . . Gog warrel. (ab.) in CD gestrichen. Dafür (Zoddel

thun ihnen brav Abbruch. Sie Wir thun ihnen brav Abbruch. ichiefen ben gangen Tag und verwunden unfre Mauern und fniden unfre [139] Scheiben. Lerfen ift ein braver Rerl; er foleicht mit feiner Buchfe berum ; wo fich einer zn nah wagt, blaff!

Gie fciegen ben gangen Tug und bermunden unfere Manern und Iniden unfere Echeiben. Lerfe ift ein braber Rerl, er folciot mit feiner Buchfe berum, mo fich einer gu nabe magt blaf liegt er.

Rnect. Roblen, gnabge Frau.

Gottfricb. Was gibt's? Rnedt. Die Rugeln find alle, wir wollen neue gießen. Cottfricb. Bie ficht's Bulver? Quedt.

Co giemlich. Bir fparen unfre Couffe wohl aus.

### Seal

Berfen mit einer Augetform. Quedt mit Rollen.

Frang. Stellt fie baber und feht mo ihr im Daufe Blei friegt. (Ancot ab.)

Ingwischen will ich bier guareifen.

(hebt ein genfter aus unb folägt tie Chelben ein.)

Muc Bortbeile gelten! Co geht's in ber Belt; weiß fein Menich was aus ben Din-

[134] Anccht. Roblen gnadige Frau.

Bot. Was giebts.

Anccht. Die Angeln find all, wir wollen neue gießen.

Bot. Wie fichts Bulber?

Rnedt. Co ziemlid. Wir 15 iparen unfere Couffe mohl aus.

#### Eaal.

Lerfe (mit einer Augelform.) Anect (mit Roblen.)

Berfe. Sich fie baber, und 20 jeht wo ihr im haus Bley friegt. Ingwischen will ich bier gugreifen. (bebt ein Genfter aus und hlagt die Scheiben ein.) Alle Bortheile gelten. — Co gehis 25 in ber Belt, weiß fein Denich mas aus den Dingen werden Der Glafer ber bie fann. Scheiben faßte, bachte gewiß

13 alle b. - 21 Saufe b.

reit; in die Maufefalle wollten fie nicht. Es war nur ein Bormand; im Gelbe maren fie bereit ju laufen; ich tannte fie recht gut, ob ich fie gleich nur cinmal geschen batte.

Got. Co wollen wir uns benn auf Gott, unfere Mauern und auf die wenigen berlaffen, bie uns übrig geblieben finb. 10 36 will die Runde machen, und ichen wie fie fich benehmen. Da wir die ftarten und ichwachen Seiten unferer Burg am beften fennen, fo fommt es barauf an, 15 wic's die braugen begreifen. (ab.)

# |117"| Gilfter Anftritt.

Lerje und Faub.

Armbrufte hangen Faub. noch bier und Bolgen genug. 20 Gebt fie ber! 200 ein Bolgen treffen tann, muß man leine Augel verichwenden.

Lerie. Behlt es euch an Munition?

Faub. An Bulver nicht; aber an Rugeln für Buchjen und Doppelhafen.

Lerje. Coafft nur Bley! Rugelformen bangen bier, bier 30 ift Feuer.

Faub. Georg ift nach Bley auf Die Dacher. Gebt bie Armbrufte ber! Bot martet. (at.)

### 3wölfter Auftritt.

35

Lerfe. Dann Georg.

Lerfe. hier ift nicht lange ju fepern, alle Bortheile gelten! habe ich boch icon Gefangnik. gitter in Sufeifen umfomieben 40 feben. Das Bley hat hier lange genug ausgeruht, mag es auch gering ausgering, ming es aus einmal fliegen. (Er beit ein Gen-fer ane, folägt bie Coelben ein und widelt bas Biet inlammen, im es 45 eingufmeiten.) Go gehis in ber Belt! Beiß [118°] fein Menich mas aus ben Dingen werben tann. Der Glafer, ber bie Soeiben fatte, bachte gewiß 50

6 gefehen habe M. — 8 benn fohlt M. — 14 unfrer M. — 18 bes fie's branfen M. — 35 Citifter Aufritis (W. — 36 Eerfe, Georg D. — 46 einzufspach gen. (Draufen wird gefcoffen.) Zu im CD.

gen werben fann. Der Glafer, der die Echeiben fatte, bachte gewiß nicht, bag bas Blei einem feiner Ur-[140]entel garftiges Ropfweh maden tonnte; und ba mich mein Bater zeugte, bachte er nicht, welcher Bogel unterm himmel, welcher Burm auf ber Erbe mich freffen möchte. Danfen wir Gott baber, bag er uns bei bem Anfang gegen bas Ende gleichgültig gemacht hat. Wer möchte fonft ben Weg von einem Bunft zum andern geben. Bir lonnen nicht und follen nicht. lleberlegung ift eine Rrantheit ber Seele und bat nur frante Thaten gethan. Ber fic als ein halbfaules Geripp benten tonnte, wie etel mußt ihm das Leben fen! -

Georg (mit einer Rinne).

Da haft du Blei! Wenn du nur mit der hälfte triffft, so entgeht leiner, der Ihro Majeftät ansagen kann: herr! wir haben uns broßiftuirt.

Frang (hant taven). (fin brav Ciud!

Georg.

Der Regen mag fich einen andern Weg juden; ich bin nicht bang dabor. Gin braver Reiter und ein rechter Regen mangeln niemals eines Pfabs.

Frang (gieft).

halt ben Löffel! (Er geht an's Benker.) Da zieht fo ein Reichsmusje mit ber Buchfen herum; fie benken wir haben uns verichoffen. Und dießmal haben sie's getroffen. Sie bachten nur nicht, bag wir wieber beichoffen ben lehn tönnten. Er foll die Augel berjuchen wie sie aus der Pjanne tommt. (Er labe.)

nicht baß bas Bleb einem feiner Urentel garftiges Kopfweh machen tonnte, und ba mich mein Bater machte, bachte er nicht welcher Bogel unter bem himmel, welcher Burm auf ber Erbe mich freffen mögte.

[135] Gcorg (fommt mit einer Dachrinne.)

Georg. Da haft du Bley. 10 Benn du nur mit der Salfte trifft, so entgeht feiner der Ihro Majestät ansagen kann: Gerr wir haben uns profituirt.

Lerfe. (haut davon.) Ein 15 brav Stud.

Georg. Der Regen mag fich einen andern weg suchen, ich bin nicht bang davor, ein braver Reuter und ein rechter 20 Regen mangeln nie eines Bfabs.

Lerfe. (er gießt.) Calt ben Löffel (er geht ans fenfter.) Da gieht so ein Reichsmusje mit ber Buchse herum, sie ben- 25 ten wir haben uns verschoffen. Er soll die Rugel verzuchen warm, wie sie aus der Pfanne lommt. (Er löbt.)

7 meder b. — 14 haben foliecht bestahen b. — 18 andern Bog B' B' β b. — 20 Reiter b. — 21 Regen tommen überall durch. B' β β' b; mangein nie eines Plads B' und Nachdruck von 1776. — 23 er fehlt b. — 24 Reichelnappe b. — 29 Gr fehlt b.

nicht, daß bas Bley einem seiner Urentel garftiges Ropfwehmachen könnte. (Er gleje.)

Georg. (Kommt mit einer Dadrinne.) Da haft bu Blep! Menn bu nur mit ber Salfte triffe, jo entgeht leiner, ber Ihro Majeftat ansagen fann: Gerr, wir haben uns profituirt.

Lerfe. Gin brav Stud! 10 wo haft bu's ber?

Georg. Aus ber Dachlehle, zwijchen bem Thurm und bem Schlof.

Lerje. Bon wo ber Regen 15 nach bem fleinen hofe fallt?

Georg. Der Regen mag fich einen andern Weg fuchen, mir ift nicht bange für ihn. Ein braver Reuter und ein rechter 20 Regen tommen überall durch.

Lerfe. Halte ben Löffel. (Er gebt ens Fenker.) Da zieht fo ein Reichsbruger mit ber Buche berum. Die benten, wir haben 25 uns ver-[118 ] fooffen; er foll bie Augel verfuchen, heiß, wie fie aus ber Pfanne tommt.

Georg, (giefe inbeffen.) Es ift bod artig, wie eine ber anbern 80

30 Relier D.

[141] Georg (lebut ben ??ffel an). Lak mich fehn. Frang (folefi). Da liegt ber Gpat.

Georg. Der icos borbin nach mir (fie gleben) wie ich jum Dachfenfter hinausflieg und die Rinne holen wollte. Er traf eine Taube, die nicht weit von mir faß; fie fturgt in die Rinne; ich banft ibm für ben Braten und flieg mit ber boppelten Beute wieber berein.

Franz. Run wollen wir wohl laben, und im gangen Solog berumgeben, unfer Mittagseffen ber-Dienen.

### Gottfried (tommt).

Bleib, Frang! 3ch hab mit bir zu reben. Dich, Georg, will ich nicht von ber Jagb abbalten. (Georg ab.)

Georg (lebnt ben Löffel an.) Lak mid febn.

Lerje (ichieft.) Da liegt ber Zpat.

Georg. Der icos vorbin 5 nach wir, (fie gieffen) wie ich zum Dachsenfter hinaus flieg, und die Rinne bolen wollte. Er traff eine Taube die nicht weit von mir faß, fie ftarzt in 10 die Rinne, ich dankt ihm für ben Braten und flieg mit ber bopbelten Beute wieder berein.

[186] Lerfe. Ann wollen wir wohl laden, und im gan- 15 jen Solog berum geben, unfer Mittageffen berbienen.

#### Göt (tommt.)

Son, Bleib Lerje. 36 hab mit bir ju reben! Dich Georg 20 will ich nicht von der Jagd abbalten. (Georg ab.)

jo ahnlich fieht. Wenn man boch auch jo eine Form hatte, wadere Reuter zu gießen, wie wollten wir ein ganges Schlof voll erft fertig maden und auf einmal alsbann bie Thorflügel auseinander und unter bie Feinde hinausgesprengt! Bie joffen die fic bermunbern!

Lerie. Lag das gut fenn. 10 Wir wollen feben, wie wir auf unfere Beife fertig werben. Es ift mit ben Reifigen wie mit dem Gelde, je mehr man ihrer hat, je mehr werden aufgerieben. 15 Run gieb acht. (Er folesu.) Da liegt ber Spat!

Georg. Lag feben! ber icos vorhin nach mir, als ich jum Dachfenfter binaus flieg und das 20 Bley holen wollte; er traf eine Taube, die nicht weit von mir faß, fie Aurzte in die Rinne, ich dantte ihm für ben Braten und flicg mit ber boppelten Beute 25 wieder berein.

[119 \*] Dreugehnter Anftritt. Die Borigen. Git.

Bomit bejdäftigt, Göt. Rinder ? Georg. Gin Baternofter ohne

Sonur ju verfertigen. Ceht her wie blant bie Augeln find. Lerje. Bir wollen fie nur

erft Ineipen und ranben, bann 35 follen fie gleich ins weite Felb. Gob. Dagu ift noch Beit. Jett, Georg, geschwind auf ben

Mauern herum! und sage ben Meinigen, sie sollen nicht schie- 40 gen, dis die braugen wieder anfangen. Georg. Recht gut. Indeffen

wollen wir Augeln genng gegoffen haben. (ab.) Lerje: Salten die braugen ein mit Schiegen?

- 10—15 tağ bas 3 Actier D. — 10—15 Zaß bed
. enfgerieben. in CD gestrichen.
— 27 gebilder Unferit CD. — 28
Sorige D. — 34—36 Serfe. .
— 28
Söß b. Die Sade gewinnt ein
ander Knieben. Georg, gefgeinnt ein
ander Knieben. Georg, gefgeinnt Annderung in CD. — 43—45 Seorg.

Dan Mannhald 3 Reiter D. -Den Angenbill. (ab.) A

17 ju verbienen h. - 19 habe h.

Cottfrieb.

Sie entbieten mir wieber einen Bertrag.

Frant. 36 will ju ihnen binaus und boren mas es foll. Bottfrieb.

Es wird febn: ich foll mich auf Bedingungen in ritterlich Gefängnig fellen.

Frang. Das ift nichts! Wie war's, wenn fie uns freien Abzug ein-geftunden, ba ihr boch von Sidingen leinen Erjag erwartet? Wir vergrüben Geld und [142] Silber, we fic's nicht mit einem Wald bon Bunichelruthen finben follten; überließen ihnen bas Colog und famen mit Manier bavon.

Cottfrieb. Gie laffen uns nicht. Frang.

Es fommt auf eine Brob an. Bir wollen um ficher Geleit rufen, und ich will bingus.

Got. Gie entbicten mir einen Berirag.

Berfe. 36 will zu ihnen binaus, und boren was es foll.

Got. Es wird fenn: ich foll 5 mich auf Bedingungen in ritterlid Gefängnis Rellen.

Lerfe. Das ift nichts. Die wars, wenn fie uns fregen Mbjug eingeftunden, ba ihr boch 10 von Sidingen feinen Gutfat erwartet. Bir berarfiben Gelb und Gilber, wo fie's mit feinen Bunichelruthen finben follten, Aberliefen ihnen bas Schlog, 15 und famen mit Manier babon.

Got Gie laffen uns nicht.

Lerfe. Es tommt auf eine Brob an. Bir wollen um ficher Geleit rufen, und ich will bin- 20 ans. (ab.)

Got. Ja und fie bieten mit allerley Beichen und weißen Tadern einen Bertrag.

Q.

Berfe. Gie find es balb mabe geworben.

Got. Der Bauptmann wämfat fic nach Baufe.

Lerfe. 36 will zu ihnen hinaus, und boren was es foll.

Gat. Gie werben verlangen, 10 daß ich mich [119 ] ritterlich gefänglich ftelle.

Lerfe. Das ift nichts! Wenn fie nichts befferes wiffen, fo warten wir auf den Succurs, 15 ben euch Sidingen gewiß 3mienbet.

Got. Daber ift nichts zu erwarten.

Lerje. Richts? ware bas 20 mbglid ?

Göş. Es hat feine gute Urfaden.

Lerje. Muf alle galle muß ich hinaus. Man bort boch wie 25 fie gefinnt febn mogen, und ihr fönnt fortan thun und laffen, mas euch belieben mag. (ab.)

# Bierzehnter Auftritt.

Radber Anedte 30 mit einem Tijd. Georg und Raub mit Tifd. geräth.

Benn wir auf leibliche Bedingungen wieber ins 35 Frepe gelangen, jo werben wir uns gleich wieber behaglicher finben.

Grorg. Co muß euer alter Etifd aud einmal vom Blate; 40 benn baborn in bem Erler, wo ihr fo luftig fpeiftet, haben fie

ichon zweimal hineingeschoffen. [120°] Faub. Unfre Fran fagt: well eben boch Feperflunde 45 jeb, so wäre auch Zeit etwas ju genichen. Bir follen beden. nicht als ob fie euch viel auftifden lounte.

Georg. Die herren ba 50 braufen haben es recht Aug gemacht, fie haben ihr vor allen

-14 feiner Banfdefruthe b.

29 Drengebater Muftritt CD.

Saal.

Bottfried. Elijabeth. Ge- | Bog. Elijabeth. Georg. ora. Ancate. Bei Tifd.

Gottfried.

Co bringt uns die Gefahr zusammen. Lagt's euch ichmeden, meine Freunde! Bergeft bas Trinfen nicht. Die Flafde ift leer. Roch eine, liebe Frau. Elijabeth (gudt bie Rofeln.)

Cottfrieb. 3ft feine mebr ba? Elijabeth neife). Roch eine, ich hab fie für dich bei Ceite gejett.

Cottfrieb. Richt doch, Liebe! Gib fie beraus. Gie brauchen Startung, nicht ich; es ift ja meine Cace.

Elifabeth. bolt fie braugen im Corant.

[148] Gottfried.

Es ift Die lette. Und mir ift als ob wir nicht zu fparen Urfache batten. 3d bin lang nicht jo bergnugt gemejen.

(Er foentt ein.) Es lebe ber Raifer!

Er lebe !

Cottfried.

Das foll unfer borlettes Wort fenn, wenn wir fterben. 34 lieb ibn, benn wir baben einerlei Schidjal. Und ich bin noch gludlicher als er. Er muß ben Reichsständen die Mäuse fangen, inzwijchen die Ratten feine Befigthamer annagen. 3ch weiß, er wunicht fid mandmal lieber tobt, als langer Die Seele eines jo früdblichen Rorvers zu febn. [137] Saal.

Rnechte. (ben Tifc.)

Bot. Go bringt uns die 5 Befahr gujammen. Lagis euch ichmeden meine Freunde! Bergest das trinfen nicht. Die Flasche ift leer. Roch eine, liebe (Elifabeth audt bie 10 Frau. Adick)

Got. 3ft feine mehr ba?

Elifabeth (leife.) Roch eine, ich hab fie für dich ben Ceit gefett.

Sos. Richt bod Liebe! Gib fie beraus. Gie brauchen Ctarfung, nicht ich, es ift ja meine Zade.

Elifabeth. Solt fie brauffen 20 im Corand!

Bog. Es ift bie lette. Und mir ift's als ob wir nicht zn sparen Ursach hätten. Ich bin lang nicht jo vergnügt gewejen. 25 (er ichentt ein.) Es lebe ber Rapjer!

Mile. Er lebe.

Das joll unjer bor-Göt. lettes Wort fenn, wenn wir 30 fterben. 3ch lieb ihn, benn wir haben einerlen [138] Coidfal. Und ich bin noch gludlicher als er. Er muß ben Reichsftanben bie Daufe fangen, 35 inzwischen die Ratten seine Befitthumer annagen. 36 weiß er wünicht fich mandmal lieber tobt, als langer die Seele eines

Dingen bie Ruchenoffe eingeicoffen, fie benten, bas ift ber empfindlichfte Theil bes Saufes.

Got. Rur gu Rinder! Bir andern muffen oft genug aus ber Band ipcifen, bag jeber gebedie Tifc uns festlich erideint.

Fünfgehnter Anftritt.

Borige, Elijabeth, Anechte 10 mit talten Speisen und einigen Rrugen Bein.

BBR. (tie Tafel bejdanenb.) Das fieht noch jo gang reichlich aus. Bis auf den Wein meine Liebe, 15 ben haft bu Inapp zugemeffen.

Elifabeth. Es ift ber lette, (beimlich.) bis auf zwen Rruge, die hab ich für bich ben Ceite gejett.

Bog. Richt boch Liebe, gieb fie nur auch ber. [120 b] Sie brauchen Startung, nicht ich. Mein ift ja die Sache. (Inteffen fie fic um ten Lifd ftebent 25 orbnen, werben nech swen Rrage aufs

getragen.) Gog. Bon diefem iparliden Mable wendet hinauf den Blid gu eurem Bater im himmel, 30 der alles ernährt, der euch nah ift jur guten und bojen Stunde, ohne beffen Billen tein haar von eurem haupte fallt. Ber-traut ihm! bantt ihm!

(Er fest fid, mit ibm alle.) Und nun beiter und froblich zugegriffen.

Georg. Ja Berr, ich bin auch am beiterften, wenn ich 40 gebetet babe.

Gog. Lagt uns, meine Rinber, nach guter alter Sitte, ben Tifche nur bes erfreulichen gedenfen. Und wenn uns diesmal die 45 Gefahr zusammenbringt, wenn sie herrn und Anechte an Einem Tijd verfammelt, jo lagt uns ermagen, bag Lebensgenug ein

<sup>4</sup> Lische. b. — 10 zudt b. — 25 e b. — 26 er sohlt b.

<sup>9</sup> Bierzehnter Anftritt CD. — 37 -38 Und nun fröhlich ingegeiffen, D. - 44 Life D. — 47 Ancot D.

**A** 

Ruft er 3mm Jufie: marich! ber ift eingeschlafen; zum Arm: beb bich! ber ift verrentt. Und wenn ein Gott im Gehirn fall, er tonnt nicht mehr ihun als ein unmindig Rind; die Speculationen um Buniche ausgenommen um bie er nur noch ichlimmer bran ift.

(Edent ein.)
Es geht juft noch einmal berum. Und wenn unfer Blut anfängt auf die Reige zu gehn, wie der Wein in dieser Flasche erft schwach, dann tropfenweise rinnt eer tropfelt tas legiciniein Glas was soll unser legies Wort seyn?

[144] Georg. Es lebe die Freiheit!

Gottfried. Es lebe die Freiheit! Alle.

Cs lebe die Freiheit! Gottfried.

Und wann die uns überlebt, tonnen wir ruhig fterben. Tenn wir fehre im Beifte unfre (fnkel glüdlich, und die Kaifer unfrer Entel glüdlich.

Wenn die Diener ber Fürften fo ebel und frei bienen wie ihr mir, wenn die Fürsten bem Raifer bienen wie ich ihm bienen mochte

Georg. Da muß viel anders werben.

Gotifried.
Es wird! Es wird! Bielleicht das Gott denen Großen
die Augen über ihre Glüdjeligleit aufthut. Ich hoff's; denn
ihre Berblendung ift so unnatürlich, daß zu ihrer Erleuchtung
lein Wunder nöthig sceint.
Benn sie das Uebermaß von
Wonne fühlen werden in ihren

jo früplichen Corpers zu febn. (ichentt ein.) (is geht just noch einmal herum. Und wenn unjer Blut anfängt auf die Reige zu geben, wie der Wein in bier Flaiche erst ichwach, bann tropfenweise rinnt, (er tröpfelt das letzte in fein Glas.) Was joll unfer letztes Wort jehn?

Georg. Es lebe die Frey- 10 beit!

Gog. Es lebe bie Frenheit!

Alle. Es lebe bie Frepheit!

Göt, Und wenn die uns überlebt tonnen wir eigen im Geift unfere Entel gladlich, und die Rabjer unfrer Entel gladlich. Wenn die Diener der Fürsten jo ebel und prep dienen wie ihr mir, wenn die Fürsten dem Rabjer dienen wie ich ihm dienen mögte.

Georg. Da müßts viel anbers werben.

Bot. So viel nicht als es icheinen mögte. hab ich nicht unter den Fürften trestiche Menschen gefannt, und follte das Geschlecht ausgestorben jepn! 30 [139] Gute Menschen, die in sich und ihren Unterthanen gludlich waren. Die einen eblen frepen Rachbar neben sich leiden

7 er fehlt b. — 28 medte b. — 27 medte b. — 33 eteln b.

gemeinfam Gut ift, beffen [121 .] man fic nur in Gefelicaft exfreuen tann.

Faub. Ift mir erlaubt, eine Gefnndheit auszubringen?

Gog. Laft boren. Faub. Es lebe ber Burgberr, unfer Bater und Sabrer!

Alle. (wieberholen es.)
Gby. Dant 10
end bon herzen! Es muß ein
herr febn im haufe, ein Anbrer
in ber Schlacht. Bobl ihm,
wohl allen, wenn er feine Pflicht
fennt und ihr genug zu thun
bermag. Aun Georg, ifts an
hir.

Georg. Es lebe ber Reuter-

Alle. (wiederboten es.)
Georg. Zaben will ich leben
und fierben; denn was lann
luftiger und ehrenvoller febn?
Mag sich der Mönch doch in
sein Aloster sperren, der Kansmann beladen seine Straße
ziehen, der Adersmann hinter
seinem Pfluge berichreiten, sie
treibens alle nur so lange es
dem Reuter ge-[121 ]fällt, dem
mussen seinen und gehorchen, zinsen und zahlen, und er
ist herr don allem, eben weil
er nichts besitzt.

Gon. Das geht icon eine 35 Beile; aber ein höheres Bohl ichwebt fiber bem unfrigen. Das laßt unfre Buniche befenern.

Georg. Laßt horen!. Gög. Es lebe ber Raifer! 40 Alle. (wieberholen el.)

Got. Beisheit feiner Arone, feinem Scepter Macht! Farften, bie fich an ihn foliegen, wie ihr an mich, bie in feinem Sinne 45 wirten, wie ich far ihn wirten möchte. Uebereinftimmung als Bjand unfrer Prepheit.

Georg. Da mußte viel an-

Gos. So viel nicht, als es icheinen möchte! O, daß den Großen und Aleinen Berehrung des Raisers, Fried und Freundschaft der Rachbarn, Liebe der So Unterschanen als ein fostbarer Familienschaft bewahrt würde, der auf Entel [122\*] und Ureentel fort erbt. Jeder würde

<sup>18-19</sup> Reiterftanb D. - 24-34 Mag fic ber . . . nichts befigt. in CD gentrichen.

Unterihanen glüdlich zu febn; wenn fie menichliche Bergen genug haben werden um gu ichmeden welche Geligfeit es ift ein großer Menfc zu fenn; wenn ihr mohlgebautes gefegnetes Land ihnen ein Parabies gegen ibre fleife gezwungene einfieblerifche Garten fceint; wenn die volle Mange, ber frohliche Blid jedes Bauern, feine gablreiche Familie, Die Fettigkeit ibres rubenden [145] Landes beflegelt, und gegen diefen Anblid alle Chaufpiele, alle Bilderfale ihnen talt merben; bann wird ber Rachbar dem Rachbar Ruhe gonnen, weil er felbft gludlich ift. Dann wird teiner feine Grangen gu ermeitern fuchen. Er wird lieber die Conne in feinem Rreife bleiben, als, ein Romet, burd viele andre feinen ichredlichen unfteten Bug führen.

Georg. Barden wir barnach auch

Gottfried.

reiten ?

Der unruhigfte Ropf wird zu thun genug finden. Auf die Gefahr wollte Gott Deutschland wäre diefen Augenblid so! Wir wollten die Gebirge von Wolfen jäubern, wollten unserm ruhig adernden Rachbar einen Braten aus dem Walb holen und dafür die Suppe mit ihm effen. Wär uns das nicht genug, wir woll-

tonnten, und ihn weber fürchteten noch beneibeten. Denen bas herz aufging, wenn fle biel ihres Gleichen beb fich zu Tisch jaben, und nicht erft die Aitter zu hofichranzen umzuschaffen brauchten um mit ihnen zu leben.

Georg. Dabt ihr folde Derrn

actannt?

Sou. Wohl. 36 erinnere 10 mich zeitlebens, wie ber Land-graf von Sanau eine Jagb gab, und die Fürften und die herrn die zugegen waren unter frebem himmel fpeißten, und bas Land- 15 voll all berben lief fie zu feben. Das mar feine Masterabe bie er fich felbft zu Ghren angeftellt hatte. Aber die vollen runden Köpfe ber Burichen und Mabels 20 die rothen Baden alle, und die mohlhäbigen Manner und flattlicen Greife, und alles froblice Befichter, und wie fie Theil nahmen an der herrlichteit ihres 25 herrn, ber auf Gottes Boben unter ihnen fich ergötte.

Georg. Das war ein Bert,

pollfommen wie ibr.

[140] Gos. Sollten wir 30 nicht hoffen, daß mehr folder Fürsten auf einmal herrichen fönnen, und Berehrung des Rapfers, Bried und Freundicast der Rachbarn, und der Untersthamen Lieb, der sollten Bamilien Schat, seyn wird der auf Ensel und Urenkel erbt. Zeder würde das Seinige erhalten und in sich selbst vermehren, statt daß sie jetzo nicht zuzunehmen glauben, wenn sie nicht andere verderben.

Georg. Würden wir hernach auch reiten?

Göt. Bollte Gott es gabe teine unruhige Röpfe in ganz Deutschland, wir würden des-wegen noch zu thun genug finden. Wir wollten die Gebürge bon Wölfen saubern, wollten unserm ruhig adernden Rachbar einen Braten aus dem Wald bolen, und dafür die Suppe mit ihm esen. Währ uns das 55

bas Seinige erhalten, es innerlich vermehren, flatt baß fie jeto nicht zuzunehmen glauben, wenn fie nicht andre verderben.

C.

Georg. Barben wir her- 5 nad auch reiten?

Goy. Wollie Gott, es gabe feine unruhigen Röpfe in ganz Deutschland, wir würden des wegen noch zu thun genug sinden. Wir fönnten Gebirge von Wölfen saubern, unserm ruhig adernden Rachbar einen Braten aus dem Wald holen und dafür die Suppe mit ihm effen. Wär 18 uns das nicht genug, wir woll-

20 Butice und Mibel b. — 27 ergepte b. — 33 tomen? baß Berehrung b. — 35—36 Radbarn, und Lieb ber Unterthamm, ber b. — 48 —49 wärben und b. — 50 Gebirge b.

4 ambere D.

ten uns mit unfern Brübern, nicht genug, wir wollten uns gleich Cherubs mit flammenden mit unfern Brübern gleich Che-Edwerten, bor bie Granten Die Frangofen lagern, und gugleich unfers theuern Raifers febr ausgesette Lanber und bie Ruhe bes Ganzen beichützen. allgemeine Gludjeligleit fette!

Georg (freingt auf). Gottfrieb. 280 willft bu bin ?

Georg. Ach! ich vergaß bag wir eingeiperrt find. Der [146] Raifer fperrt uns ein! -- Und unfre baut bavon ju bringen, fetien wir unfre Saut bran.

Gottfrieb. Cen gnies Duths.

Frang (femmi).

ichluffige, bedächtige Giel. -3hr follt abziehen, mit Gewehr, Piferben und Ruftung. Proviant follt ibr babinten laffen.

Gottfrieb. Gie merben fein Bahnweh bom Rauen friegen.

Frang (heimlia). Babt ibr bas Silber verftedt?

. Gottfrieb. Grau geb mit Franjen, er hat bir was ju fagen.

rubs mit flammenben Edwerb-Des Reichs gegen bie Bolfe ten, por bie Grangen bes Reichs Die Turten, gegen bie Suche gegen bie Molfe bie Turten, gegen bie Wolfe bie Turlen, gegen die Füchje bie Frangofen lagern, und jugleich unfers theuern Capfers fehr ausgefette Lanber und bie Rube bes Gan-Das war ein Leben, Georg, ten beichnien. Das mare ein wenn man feine hant vor die Leben Georg! wenn man feine gen beichützen. Das mare ein 10 Saut por Die allgemeine Gladfeligleit fette. (Georg fpringt

> [141] GBt. 280 willft bu 15 hin ?

Georg. Ach ich bergaß baß wir eingesperrt find. - Und ber Rapfer bat uns eingesperrt - und unfere Daut bavon ju 20 bringen, jeten wir unfere baut bran!

Bot. Ech gutes Duibs.

Lerje (fommi.)

Freiheit! Freiheit! Das Lerfe. Frenheit! Frenheit! 25 find ichledte Menichen. - Un- Das find ichlechte Menichen, unichlüffige bedachtige Gfel. 3hr follt abzieben, mit Gewehr, Bierben und Ruftung. Broviant follt ibr babinten laffen.

> Bot Gie werben fich fein Zahnweh bran tauen.

Lerje. (heimlich) habt ihr bas Gilber berftedt?

Got. Rein! Frau geh mit 85 Franzen er hat bir was zu jagen.

2-3 Brübern, wie Chernbim b.

- 3-4 Comeriern b. - 9-10 bes
Reich b. - 12 für bie b. - 13 bran jeste b. - 15 Bo fehlt b. - 37 fagen. (alle ab.) Zusatz in Be & fe b.

ten uns mit unfern Brubern gleich Cherubim, bewaffnet mit flammenden Edwertern, vor Die Grangen bes Reichs, gegen Die Bolje die Türlen, gegen die Füchje die Franzosen lagern, und zugleich unsers iheuern Raisers ausgesetzte Lander und bie Rube bes Gangen bejduben. Das ware ein Leben, Georg, 10 wenn man feine hant für bas allgemeine Bohl barbieten allgemeine fönnte.

[122 b] Georg. (fpringt auf.) Gog. Bo willt du bin?

Georg. Ach ich bergaß, baß wir eingesperrt find! - Und der Raifer bat uns eingesperrt! llub unire haut davon zu bringen, jeten wir unfre baut 20 bran.

Gan Cen quies Muibs.

Cedezehnter Anftritt.

Die Borigen Letfe.

Mile. (Reben auf.) Lerje. Frepheit! Frepheit! Das find elende Menfchen. Der hauptmann ein Wollfad shne Entichluß, ber Lieutenant ein toller Grobian ohne Sinu, und 30 hinten ftand noch ein Budelorum, ber auch was mit munfelte und juletit bas Papier verfaßte. Da left: ibr follt abziehen mit Gewehr, Pferden, Ruftung. Bro- 35 viant follt ihr bahinten laffen.

Bot. Gie werben fic baran die Babne nicht ftumpf touen.

Lerfe. Eure Babe foll treulich unter Gewahrfam genom- 40 men werben. 36 foll be-[123-]. bey bleiben.

Gog. Rommt! Rebmt bie befferen Bewehre mit weg, lagt bie geringern hier. Lerfe be- 45 forge bal. Romm Glifabelh. jorge das. Durch eben biefes Thor führte ich bich, als junge Fran, wohl ausgestattet, berein. Fremben Sanden überlaffen wir nun un- 50 fer bab und Gut. Ber weiß

<sup>19</sup> unfere D. - 20 unfere D. 23 Funfzehnter Auftritt. CD -

Georg (fingt).

Ge fing ein Unab' ein Melfelein;

om! om!

Sm! Sm! Da lacht' er in ten Rafig nein.

Der freut fic trann fo larrifd. Dm! om! Und griff bincin fo tappijd;

[147] Da fleg tae Meielein auf ein

hans, hm! hm! Und lade ben tummen Buten ans.

Gottfrieb.

Georg (führt fein Pfert beraue).

Gottfrieb.

Georg. Bie ber Bogel aus bem Röfig.

Alle bie Belagerten.

Gottfrieb. 3hr habt eure Buchjen? Richt

boch! Geht binauf und nehmt Die beften aus bem Ruftichrant,

es gebt in Ginem bin. Bir wollen boraus reiten.

Georg.

bml bml

om! om!

Sm! Sm! 2c.

Wie fteht's?

Du bift fig.

Sm! Sm! :c.

\$m! \$m! Ge! 201

11421 Echlokhof.

Gcorg im Ctall (fingt )

(Fs fing ein Rnab ein Bogelein. om! om! Da lacht er in ben Rafig 'nein.

Om! Om!

om! om! Und griff binein fo tappijd,

om! om!

Ta flog das Meislein auf ein 15, Da flog das Boglein auf bas **Paus** 

Om! Om! Und lacht den bummen Buben aus

Qm! Qm! ∈o! €o!

[143] Bot. Bie fichts? Georg (führt fein Pferd

Got. In bift fig.

tem Rafig.

Bot. 3hr habt eure Buchjen. 30 Richt doch! Geht binauf und nehmt die besten aus dem Ruftforant, es geht in einem bin. Wir wollen voraus reiten.

> om! om! Eo! Eo!

om! Om! €o! €o!

Der freut fich traun jo lappijc

om!om! €o! €o!

om! om!

beraus.) Cie find gejattelt.

Georg. Wie ber Bogel aus

Alle die Belagerte.

Georg. 85

om! om! (ab.)

C.

mann wir widerlehren. Aber mir merben miberfebren und uns brinnen in Diefer Rapelle, neben unfern marbigen Borfordern zusammen zur Ruhe 5 legen. (ab mit Giffabeth.)

Siebzehnter Anftritt.

Georg. Lerfe. Enechte.

Georg. (intem er eine Jagt: tafde umbangt unt einiges rem Lifte 10 einftedt.)

(Fs fing ein Anab' ein Bogelein Om, hm!

Da lacht er in ben Rafig nein om, hm!

Zo jō! om, hm!

10

20

[1234] Der freut fich brauf fo läppijc

20

25

om, bm! Und griff binein fo tappifc Om hm!

Haus. om bm!

Und lacht ben bummen Buben au \$ om, bm!

(Fr empfängt gulett ned eine Badfe ren Berfe unt geht fingent ab.)

(Mb.)

7 Cedizehnter Auftritt CD. Geerg. Berje Fant. Rutot. CD. - 14 Rifide D. 3mch Anechie am Rufichrant. 3wen Anechte (am Ruft-

Erfter Anedt. 36 nehm bie.

3megier Anedi. 34 die. Da ift noch eine iconere.

Erfter Rnedt. Rein boch! Rach bag bu fort fommit!

3mebter Anedt Sora!

Erfter Anedt (fpringt an's Benfter).

Bilf, beiliger Gott! Gie ermorben unfern herrn. Er licat bom Pierbe. Georg fturgt. .

3menter Aneat. Do retten wir uns! Un ber Mauer den Rußbaum hinunter in's Relb. (Mb.)

Erfter Rnedt. Frang balt fic noch; ich will ju ihm. Wenn fie fterben, mer mag leben! --(JE)

idrant.)

Grfter Anecht. 36 nehm'

3menter Ancot. 3d bie. Da ift noch eine iconere.

(144) Erfter &nedt. Rict doch. Dach bag bu fort fommft.

3menier Anecht. Bord! 10

Erfter &necht. (ipringt ans Genfter) Silf heiliger Gott! fie ermorben unfern Berrn. Er liegt vom Bjerd! Georg fturgt!

3menter Anect. Woretten 15 wir uns! Un ber Mauer ben Rufbaum hinunter ins Feld.

Erfter Anecht. Frang halt nich noch, ich will zu ihm. Wenn 20 fie fterben mag ich nicht leben. (ab.)

Lerfe. (ber nad unb nad bie Anechte mit Gewehr fortgefdich bet, jum lepten.) Run mache, bag bu fortfommit. Bable nicht fo lange.

a.

Rnecht. Lag mich! wer weiß mann mirs wieber je wohl wirb. mir eine Buchie ausluchen an bürfen.

Lerfe. Horch! (Ran bert ein 10 Geferer; es fallen einige Chaffe.) horch!

Rnedt. Bilf beiliger Gott! fie ermorben unfern herrn. Gr liegt bom Pferde. Fand fillrat. 15

Berfe. Sinunter, binunter!

[124 \*] Anecht. Bobin retten wir uns? In ber Dauer ben Rufbaum hinunter ins Felb. (ab.)

Lerfe. Georg halt fich noch. 36 will ju ihm. Wenn fie fterben, mag ich nicht leben.

> Achtgebuter Auftritt. (Ragt)

> > (Borgimmer.)

Frang Racher Beislingen

Frang. (in einem Mastenfleib tie Jugend verfiellenb, mit einer buns 30 ten unt gefdmudten Badel.) Alles ihr ju Liebe, jo auch diefe Dummeren! Und welchen Lohn? D Gott wie folecht gelobnt!

<sup>2—3</sup> hat, ju gant.) CD. — 6 hant. CD. — 9 türfen. Und ih itenne mid so ungern von dem allen. Zusetz de CD. — 13 Ancht. in CD gestrichen. — 15 Pserbe; hinsmer! hinsmer. (derse ab.) [ab D] Annatz in CD. — 17—30 An ch. Mahlin ... ins helt. (ab.) in CD gestrichen. — 21—23 hant. Georg hält ühn noch. hinsmer. Benn sie serben Ann-derung in CD. — 25 Siedychner [Elebenychner D] Antriti. C.

Beislingen, (in Sanstieiebung, Ein Ruabe leuchtet ihm, ber wieber abgebt.) 28s ift Abelbeib? Sie fomudt fic Franz.

jur Mummeren.

Beislingen. Bift bu's? 36 tannte bid nicht. Alfo aud jum Econbartlaufen?

Franz. Ihr gabt mir ja die Erlaubnig, eurer Frauen 10

porzuleuchten.

Beislingen. Das gange Jahr habt ihr die Erlaubnik vernünftig zu fenn und bedient euch beren nicht. Bas ftellt fie 15 DOT?

Franz. Berberbt ibr bie Freude nicht; fie wollte fo eben

in euerm Zimmer aufziehen. [124 b] Beislingen. Was 20 Reut fie bor? Ueberrafdungen lieb ich nicht.

Frang. Beig ichs boch felber laum. Die Thorheit glaub ich; ober die Liebe.

Beislingen. Wohl beides zugleich.

### Reungehnter Auftritt.

Die Borigen. Abelbeib mit einem Mastengefolge. 30 Mufit binter ber Grene.

Abelbeib. (noch binter ber Crene.) Frang!

Fran 3. (binelleut.) Dier bin ich.

Abelheib. (binter ber Grene.) 35 Romm, bag ber Jug beginne. (Zie tritt ein, vor ihr Franz als In-gent, ein Gemuhpneter als Renn. Eie lebnt fich mit ber linten hand auf ein Kind, mit bem rechten Arm auf 40 einen Greis. Alle viere tragen gadein, und werben mit Blumentetten von ihr geführt. Gie gieben vor Beleitugen vorben, bann fiellen fie fic.) Beislingen. Econ, rei- 45

zend, wohl ausgebacht.

Abelheid. Der Raifer felbft hat dieje Mummeren erfunden und wird auch daben febn. Er liebt folche Fefte mit Bedeutun- 50 bir nicht gut gerathen?

gen und Anspielungen, und weiß recht gut fie auszuführen. [126 \*] Weislingen. Und

was bedeuteft bu?

28 Ahizehnier Anstritit. CD. —
29 Borige D. — 40 mit ber rechten auf D. — 47—32 Der Kapfer felbst, bei biese Mummerey ersanden. Es gobieren wohl handert Figuren desge, er wird auch selbst bermiter sein, er wird auch selbst bermiter sen zu gern solche Festen Angeburgern ger zu gern solche Feste Angeburgern ger zu gern solche Feste und Bedreitungen und nehnstellungen und weiß sie vecht gut andzustätzen. Anndarung in C (Zeddol 120) D.

Abelbeid. Rebut euch aus meinem Spruch bas Befte ber-Die Berje glaub ich hat der Raifer gemacht.

Wollt es euch etwa nicht be- 5

hagen, Daf mir bieje die Fadeln tragen ; Co fteht ce einem jeden fren Er tomme gum Dienft felbft

berben; Denn es bat fiber herrn und

Anecht Die Thorheit immer ein gleides Redt.

Doch ftedt hinter diefem Coon- 15

bart Gin Beficht von gang andrer Art, Das, murbet ihr es recht erfennen.

Ihr mohl durftet die Liebe 20 nennen.

Denn die Lieb und die Thorbeit Sind Zwillingegejdwifter bon alter Beit.

Ift die Thorheit doch unertrag- 25 liф,

Bird fie durch Liebe nicht bebāglid. Und von der Lieb verfteht fichs

gar, Daß fie nie ohne Thorheit war.

Drum burft ihr nicht bie Thorbeit ichelten,

Lakt fie wegen der Liebe gelten. (Die rier Matten sieben ab.)

Weislingen. Magft bubenn wohl, daß ich dich in diefen Mugenbliden bes gerftreuten Leicht-[126 b]finns von wichtigen Angelegenheiten unterhalte? 40

Abelbeib. Necht gern. Gine Mummeren ift icaal, wenn nicht ein bedeutendes Gebeimnig bahinter ftedt.

Beislingen. Aljo erfahre 45 guerft, bag mahricheinlich Got in diejen Augenbliden in ben Banben ber Unfrigen ift.

Adelheid. Run, habe ich

Weislingen. Und bas lajfen wir nun gut fepn; fie werben ihn fefthalten, er wird aus der Reihe ber Thatigen beridminden. Wir haben ihn ohnehin bisher zu wichtig behandelt.

Abelbeib. Gewiß! ich tabelte bich oft im Stillen, bag bu fein Andenten nicht tos 5 werben tonnteft.

Die Deu-Weislingen. teren ber Landleute wird immer gewaltjamer, der Aufruhr nimmt 3u und verbreitet fich über Fran- 10 fen und Edwaben. Ift er an einem Orte geftillt, fo bricht er an bem anbern wieber aus. Mit Ernft und Gewalt wirb nun der Bund gegen fie wirten; 15 man hat mich zu einem hauptmanne gemablt, bieje Tage gieben wir.

Adelbeid. Und fo foll ich wieder bon bir entfernt fenn? 20 [127 \*] Beislingen. Rein Abelheid, du begleiteft mich.

Adelheid. Bie?

Beislingen. 36 bringe bid auf mein Eclog in Fran- 25 fen; bort bift bu ficher und nicht allzu weit von den Orten entfernt, wo ich wirle.

Abelheib. Collte ich bier am Dofe bir nicht nutlich fenn 30 fönnen?

Beislingen. Du bift es übera**l**L

Es wird sich Abelbeib. überlegen laffen.

Beislingen. Wir baben nicht lange Beit, benn icon morgen geht es fort.

34 fann dir Mbelbeib. folgen.

3m Rriege Beislingen. folgt man gefährlicher einem Bug, als man ihn begleitet.

Abelbeib. (nach einer tleinen Pauje.) Run benn! aljo heute 45 jur Faftnacht und morgen in ben Rrieg

Beislingen. Du liebft ja ben Bechiel. Run halte ich bich nicht langer auf.

Abelbeib. Leb wohl, morgen febe ich bich ben Beiten.

Weislingen. Gine bunte Ract! (ab.)

16—17 Saupimann D. — 27 ben e D. — 39—43 Abelbeib. 34 Crie D. tann . . . begleitet. in CD gestrich

### Zwanzigfter Auftritt.

Mbelbeib. Dann Frang.

Abelheid. Schr wohl! ich versiehe dich, und werde dir zu begegnen wiffen. Die Aunft der 5 Ber-[127] ftellung ist mir noch eigner als die. Du will mich vom hofe entsernen, von hier, wo Carl, der große Rachfolger unsers kaisers in fürflicher Ju-10 gend allen hoffnung gebietet? Sinne nur, beschieße, beschie! Rein Ziel verrach du nicht. Franz?

Frang. (tommi.) Geftrenge 15 Frau?

Abelheib. Weißt bu nicht, was der Erzberzog heute auf der Mummeren vorftelt?

Franz. Man fagt, er fen 20 frant und tomme nicht hinzu.

Abelheib. Das ift Berftellung; unerkannt will er fich einschleichen. Run gieb wohl Acht, burchkreise ben ganzen 25 Saal und sede Vermuthung berichte mir. Billft bu?

Frang. 36 will.

Abelheib. 28as haft bu? bu fiehft fo fummerbou.

Frang. Es ift euer Bille, bag ich mich tebt fcmachten

foll; in den Jahren der Doffnung macht ihr mich berzweifeln.

Abelheid. Er dauert mich beimnis. Ich dich für etwa gutes Muths Junge! Ich fühle beine Lieb und Treu und werde dich [128\*] nie vergeffen.

Frang, (bellemmt.) Wenn ihr bas fähig wart, ich mußte vergehen. Mein Gott, ich habe 10 leine andere Fafer an mir, feinen Sinn als euch zu lieben und zu thun was euch gefällt.

Abelheid. Lieber Junge!

Franz. 3hr ichmeichelt mir. 15 (3n Ihranen antbrechent.) Benn biefe Ergebenheit nichts mehr verbient, als andere fich vorgezogen zu feben, als eure Gebanten alle nach bem Carl ge- 20 richtet zu febn.

Abelheib. Du weißt nicht was bu willft, noch weniger was bu rebtft.

Frang. (Mit Berbruf und Jorn 25 mit tem guß ftampfent.) Ich will auch nicht mehr. Will nicht mehr ben Unterhändler abgeben.

Abelheib. Franz, du vergift dich.

Franz. Mich aufzuopfern! Meinen lieben herrn.

Abelheid. Geh mir aus bem Geficht!

Frang. Gnabige Frau!

Abelheib. Geh, entbede beinem lieben herrn mein Gebeimniß. Ich war eine Altrin, bich für etwas zu halten, bas bu nicht bift.

[128 b] Franz. Liebe gnädige Frau, ihr wist, bag ich euch liebe.

Abelheid. Und bu warst mein Freund, meinem herzen 10 jo nahe. Geh verrathe mich.

Franz. Ich wollte mir ehe bas derz aus bem Leibe reihen! Berzeiht mir gnädige Fran. Meine Bruft ift zu voll, meine 1.5 Sinne halten's nicht aus.

Abelheib. Lieber warmer Junge. (Sie faßt ihn bei ben hanben, sieht ibn zu fich, nab ihre Kiffe ber gegnen einenber. Er fallt ihr weinenb 20 an ben halb.)

Abelheid. Lag mig!

Frang. (erftident in Beinen an ihrem hall.) Gott! Gott!

Abelheib. Lag mig. Die 25 Mauern find Berrather. Lag mig. (Sie mach fic 164) Bante nicht von deiner Lieb und Tren, und der schönfte Lohn soll dir werden. Aun fomm! (as.)

Franz. Der jchönfte Lohn!
Rur bis bahin lag mich leben!
Ich wollte meinen Bater morben, der mir ben Plat an ihrem
35 herzen freitig machte. (cb.)

<sup>1</sup> Rennzehnter Anftritt. CD. -

<sup>24</sup> haife.) D. — 35 Hier folgen in C aus Verseben 4 Zellen vom Seite 124 a: E n c 4 t. Bohts retten wir und 7 Mn . . . leben. (ab.)

[149] Dierter Aufzug.

Birthshaus zu heilbronn.

Gottfrieb.

Ich tomme mir vor wie der boje Geift, den der Capuziner in einen Sad bejdwur und nun in wilden Wald trägt, ihn an der doeften Gegend zwijchen die Dornsträuchezubannen. Schlepp, Vater, jchlepp! Sind beine Zawberformeln flärfer als meine Jähne, jo will ich mich schwermachen, will deine Schultern ärger nieder drau das herz eines Frau das herz eines braven Mannes. Ich habe euch schon genug schwiben und leichen gemacht eh ihr mich erwischtet, und höllisch Serräthered borgte euch ihr unsschieden Reg. (Citiakete fommt.)

Bas für Radricht, Elifabeth, von meinen lieben Getreuen?

Elifabeth.

Richts gewiffes. Ginige find erftochen, einige [150] liegen im Thurn; es tonnte ober wollte niemand mir fie naber bezeichnen.

Cottfrieb.

Ift bas die Belohnung der Treue? der findlichften Ergebenheit —? Auf dag dir's wohl gehe und du lang lebest auf Erden. —

Elijabeth.

Lieber Mann, schilt unsern himmlischen Bater nicht. Sie haben ihren Lohn, er ward mit ihnen geboren: ein großes ebles derz. Laß sie gefangen sehn! Sie sind frei. Gib auf die Raiserlichen Rathe Ucht! Die großen goldnen Ketten fleben ihnen zu Gesicht

B.

[145] Pierter Act.

Wirthshaus zu Deilbronn.

Git

Ich Control of the Capuainer wie der boje Geift, den der Capuainer wie der boje Geift, den der Capuainer in einen Sad beschwur. In wilden Wald trägt, ihn an Ich abert oberten Gegend zwischen der obeften Gegend zwischen der in einen Sad und fruchte wir nichts. Die Meyneidigen!

Elifabeth (fommt.) Götz. Was für Rachrichten 10 Elifabeth von meinen lieben Getreuen.

Elifabeth. Richts gewifics. Ginige find erflochen, einige liegen im Thurn. Es tonnte ober 15 wollte niemand mir fie naber bezeichnen.

Got. 3ft bas Belohnung ber Treue! Der linblichsten Ergebenheit? — Auf bag bir's 20 wohl gebe, und bu lang lebest auf Erden!

Elifabeth. Lieber Mann, schilt unfern himmlischen Bater nicht. Sie haben ihren Lohn, 25 er ward mit ihnen gebohren, ein frepes edles herz. Lag fie gefangen fenn, fie find frey! Gib auf die deputirten Ratbe acht, die grofen goldnen ketten 30 ftehn ihnen zu Geficht —

C.

[129 a] Gin und zwanzigfter Auftritt.

(Wirthshauß zu Beilbronn.)

Bot. Dann Elifabeth. 5 Bulett Berichtsbiener.

Got. 36 fomme mir vor wie ber boje Geift, ben ber Capuziner in einen Sad besichwor. 36 arbeite mich ab und 10 jruchte mir nichts. — Die Mehneibigen! —

Bas für Radsrichten Elijabeth von meinen lieben Getreuen?

Elifabeth. Richts gewisses. 15 Ginige find erflocen, einige liegen im Thurm. Es tonnte oder wollte niemand mir sie naber bezeichnen.

Gög. 3ft bas Belohnung 20 ber Treue, der findlicen Ergebenheit? Auf baß birs wohlgehe, und du lange lebest auf Erden.

Elisabeth. Lieber Mann, 25 ichilt unsern himmlischen Bater nicht. Sie haben ihren Lohn, [1291] er ward mit ihnen gebohren; ein freyes ebles Herz. Lak fie gefangen sehn, sie find 30 frey.

19-30 Trene! bes finbliden Geberfame? b. - 21 lange b.

1-2 3wanzigfter Muftrift. CD.

Gottfricb.

Wie bem Comein bas Dalsband. 3d möchte Georgen und Franzen geichloffen feben! -

Elifabeth.

(fs mare ein Anblid um Engel weinen zu machen.

Bottfrieb.

3d wollt nicht weinen. 3d wollt die Bahne gufammen beifauen.

Elifabeth. Du würdeft bein Berg freffen. Gottfrieb.

Defto beffer! fo wurd ich meinen Muth nicht überleben. In Actien meine Augapfel! In Actien meine Aug-Ihr lieben Jungen! Sattet ihr apfel! Ihr lieben Jungen hattet mich nicht geliebt! — Ich würde ihr mich nicht geliebt! — Ich halten -! Belder Unterthan halten! wurde nicht hundertfach firaf-fällig fenn, der ein Bildnig feines erhabenen Monarchen an einen etlen verächtlichen Ort aufhangen wollte! - Und er felbft übertuncht alle Tage mit bem Abglang ber Majeftat angefaulte Bunbsfötter, bangt fein geheiligtes Ebenbild an Schandpfahle und gibt es der öffentliden Berachtung Breis.

Elijabeth. Entidlagt euch Diefer Ge- Elifabeth. Entidlagt euch | Elifabeth. Entidlagt euch banten. Bebenft, bag ibr por biefer Bebanten. Bebenft bag 20 biefer Gebanten. Bebenft, bag ihnen erscheinen sout. Beife die euch im Ropf fummt, follt. 3hr fend nicht gestellt tonnt Empfindungen in ihrer ihnen wohl zu begegnen, und Seele weden, -

Gottfried. Laf es fenn, fie haben teine. Rur brave Bunbe ift's gefährlich im Schlaf zu fibren. Sie bellen nur meiftentheils; und wollen fie beißen, ift es in einem Unfall von bummer Buth, ben Ropf gefentt, ben Schwang swifden ben Beinen. Damit ihre Raferen felbft noch Furcht

[146] Got. Bic bem Edwein bas halsband. 36 monte Georgen und Frangen gefchloffen fchn!

Elifabeth. Es ware ein 5 Anblid um Engel weinen gu maden.

Got. 36 wollt nicht weinen. 3d wollte Die Babne gufammen Ben und an meinem Brimm beiffen, und an meinem Grimm 10 fauen.

mich nicht fatt an ihnen febn wurde mich nicht fatt an ihnen 15 fonnen. - 3m Ramen [151] jehen fonnen. - 3m Rahmen bes Raifers ihr Wort nicht zu bes Rapjers ihr Wort nicht gu

> Die ibr bor ben Rathen ericheinen id fürchte alles.

() dt. 36 mödie Georgen und Grangen gefoloffen feben!

a

Elifabeth. Es ware ein Anblid, um Engel weinen gu maden.

Gog. 3ch wollte nicht wei-nen. 3ch wollte bie Bahne gujammenbeijen, und an meinem Grimm fauen.

In Retten meine 10 Mugapfel! 3hr lieben Jungen, hattet ihr mich nicht geliebt! - Ich würbe mich nicht fatt an ihnen feben tonnen. - 3m Rahmen des Raifers ihr Wort 15 nicht zu halten!

ibr bor ben Rathen ericeinen jollt. Ihr fend nicht geftellt, 20 ihnen wohl ju begegnen, und . ich fürchte alles.

ausbrude, trappeln fie Rillichmeigend berbei und fnappen bon hinten nach Anaben und forglojen Wanbrern.

Glifabetb. Der Berichtsbote!

Gottfrieb.

Giel ber Berechtigleit! Soleppt ihre Cade jur Mühle und ihren Rehricht in's Gelb. Was gibt's?

[152] Gerichtsbiener.

Die Berren Commiffarii find auf bem Rathbauje verjammelt und iciden nach euch.

Cottfrieb. 36 tomme. Gerichtsbiener. 36 werb euch begleiten.

Gottfrieb. Wogn! Ift's fo unficher in Deilbronn? Ab! Gie benten ich brech meinen Gib. Gie thun mir bie Ehre an mich bor ihres . Gleichen ju halten.

Elijabeth. Lieber Dann! -Cottfried.

Rommt mit auf's Rathhans, Elijabeth.

Das verfteht fic. (45.)

Rathbaus.

Raiferlige Rathe. Saupt- Rapferlige Rathe. Bauptmann. Rathsherren von mann. Rathsherrn von Deilbronn.

Raibshert. Bir haben auf euern Befehl bie flarifien und tapferften Burger berfammelt; fie warten bier in der Rabe auf euern Wint um fich Berlidingens ju bemeiftern.

[158] Raiferliger Rath. Bir werden Ihro Raiferlichen Majeftat eure Bereitwilligfeit, 3brem Befehl zu geborden, nach

Got. Bas wollen fie mir anbaben ?

Elifabeth. Der Berichtsbote!

BBg. Giel ber Berechtigfeit! 5 Coleppt ibre Cade gur Duble, und ihren Rebrig aufs Feld. Was aibts?

Berichtsbiener (fommt.)

Beridtsbiener. Die Berrn 10 Commiffarii find auf bem Rathbaufe verfaumlet, und foiden nad eud.

Got. 36 fomme.

[147] Gerichtsbiener. 36 15 werbe euch belleiben.

Biel Ebre.

Elifabeth. Magigt euch.

Bot. Cey aufer Corgen. (ab.)

Rathbaus.

20

Beilbronn.

Rathsherr. Wir haben auf euern Befehl bie flariften und 25 tapferften Burger verjammlet, fie warten bier in ber Rabe auf euern Wint um fich Berlichingens au bemeiftern.

Erfter Rath. Wir werben 30 Ihro Rapjerlice Majeftat eure Bereitwilligfeit ihrem hoben Be-

12 verfammelt b. - 16 Statt & Druckfehlers betleiten (auch in B') geben B' B J' H' n. b richtig begleis ien. — 26 berfammelt b. — 31 Rap-ferliden b. — 32 3hren \$54ften b.

Götj. Bas wollen fie mir anbaben?

Elifabeth. Der Gerichts. bote!

Bon. Gfel ber Gerechtigleit! 5 Colepat ibre Cade jur Duble, und ihren Achrigt aufs Feld. Mas giebts?

[130 "] (Gerichtebiener tommt.)

Beridisbiener. Die 10 herren Commiffarii find auf bem Rathhaufe verfammelt, und diden nad eud.

Gok. 36 fomme.

Berichtsbiener. 3d werbe 15 euch begleiten.

Got. Biel Chre.

Elijabeth. Magigt euch.

BBtj. Cep anger Corgen. (Mie ab.) 20

Bwey und zwanzigfter Auftritt.

(Rathbaus.)

Raiferlide Rathe. Raths. herrn von Deilbronn. Rac. ber Berichtsbiener. Bulett 25 634

Rathsherr. Bir haben auf euren Befehl Die ftartften und tapferften Burger berfammelt, fie warten hier in der 30 Rabe auf euern Bint, um fic Berlichingens zu bemeiftern.

Erfter Rath. Bir werben Ihro Raijerliche Majeftat eure Bereitwilligfeit, ihrem [130 1] 85

<sup>7</sup> Refricht D. - 9-10 Gestichtsbiener (welder eintrat). Die D. - 21 Gin und zwanzigfter Anftritt CD. - 23-24 Rathoberren D. - 26 cuera D.

unfrer Pflicht angurühmen wiffen. — Es find Danbwerter?

Raihsherr.

Somiebe, Weinforbter, Bimmerleute, Manner mit geübten Fauften und hier wohl beichlagen. (Er bentet auf bie Bruft.)

Raiferlicher Rath. Wohl! —

Gerichtsbiener (temmt). Er wartet bor ber Thur.

Raiferlicher Rath. Lag ihn herein. Gottfrieb.

Gott gruß euch, ihr herren!

Raiserlicher Rath. Zuerft, daß ihr bedenkt: wo ihr sehd und vor wem.

Cottfrieb. Bei meinem Gib! ich vertenne ench nicht, meine herren.

Raiferliger Rath. 3hr thut eure Souldigfeit.

Gottfrieb. Bon ganzem herzen. [154] Raiferlicher Rath. Sett euch.

Sottfried. Da unten hin? Ich fann flehn, meine herren; bas Stublhen riecht nach armen Sündern, wie überhaupt bie gange Etube.

Raiferliger Rath.

Gottfried. Bur Sache, wenn's euch ge-

fällig ift. Raiferlicher Rath. Wir werden in der Ordnung verfahren.

Gottfrieb. Bin's mohl zufrieben; wollt es war von jeher gefchen.

Raiserlicher Rath. Ihr wift, wie ihr auf Gnad und Ungnad in unfre Gande lamt.

Gottfried. Was gebt ihr mir, wenn ich's vergeffe? fehl zu gehorchen, mit vielem Bergnugen ju ruhmen wiffen. — Es find Sandwerter?

Rathsherr. Schmiede, Beinichroter, Bimmerleute, Manner mit geubten Jäuften und hier wohl beichlagen. (Auf die Bruft deutend.)

Rath. Wohl.

Gerichtsbiener (tommt.) 10 Gerichtsbiener. Gög von Berlichingen wartet vor der Thür.

[148] Rath. Laft ihn herein. Cot (fommt.)

Got, Gott grus euch ihr herrn, was wollt ihr mit mir?

Rath. Zuerst bag ihr bebentt: wo ihr seyd? und vor wem?

Got. Ben meinem Epd, ich verlenn euch nicht meine herrn.

Rath. Ihr thut eure Schulbigleit.

Goty. Bon gangem herzen, 25

Rath. Sett euch.

Gb4. Da unten hin! 3ch fann fichn. Das Stillgen riecht fo nach armen Ennbern, wie überhaupt die ganze Stube. 30

Rais. Co ftebi!

Son. Bur Sache wenn's gefällig ift.

Rath. Bir werben in ber Ordnung verfahren.

Got. Binn's wohl aufrieden, wollt es war von jeher gefcheben.

Rath. Ihr wift wie ihr auf Gnab und Ungnad in un- 40 fere hande famt.

Götz. Was gebt ihr mir? wenn ich's vergesse.

18—19 In B hier ein Druchfehler: bağ ihr betent. — 28 Ciâht: han b. hohen Befehl zu gehorchen, mit vielem Bergnügen zu rühmen wiffen. — Es find handwerter ?

a

Rathsherr. Simmerleute, Beinfdroter, Bimmerleute, Manner mit gelbten Fauften und hier wohl befolagen. (Auf bie Druft tentenby

Rath. Wohl. Gerichtsbiener, (tommt.) 10 Götz von Berlichingen wartet vor der Thur.

Rath. Laft ihn herein.

Got, (eintretend.) Gott gruß euch ihr herrn! Was wollt ihr 15 mit mir ?

Rath. Zuerft, daß ihr bebenft, wo ihr jepb, und vor wem ihr fleht.

Got. Bey meinem Gib, ich 20 bertenn euch nicht meine herrn.

Rath. Ihr thut eure Souldigleit.

Gig. Bon gangem Bergen.

Raif. Gest end.

Göt. Da unten hin? 3ch fann ftehn. Das Stälden riecht so nach armen Sanbern, wie aberhaupt die gange Stube.

[131 °] Rath. Co fteht. 30

Soy. Bur Cache, wenn's gefällig ift.

Rath. Wir werben in ber Ordnung verfahren.

G ö t. Bin's wohl zufrieden, 85 wollt es wär von jeher geschehen.

Rath. Ihr wift, wie ihr auf Gnad und Ungnad in unfere hant.

Gos. Was gebt ihr mir, 40 wenn ichs vergesse?

19 In B dier ein Druoddes ihr betent. — 28 Cidhis — 21 vertenne D. — 27 stejen. D. — 36 geispejn. D.

Raiferlider Rath. Benn ich euch Beideibenbeit geben tonnte, wurd' ich cure Sade gut maden.

Gotifrieb.

Freilich gebort zum Gut-machen mehr als zum Berberben.

Soreiber. Coll ich das all prototolliren?

[155] Raiferlider Rath. Richts, als was zur Handlung gehört.

Gottfried.

Meinetwegen burft ibr's bruden laffen.

Raiferlider Rath. Ihr wart in der Gewalt des Raifers, beffen vaterliche Gnade an ben Blat ber Dajeftatifchen Gerechtigleit trat, euch anftatt eines Rerfers, Beilbronn, eine feiner geliebten Stabte, gum Aufenthalt anwies. 3hr verfpracht mit einem Gib, euch, wie ce einem Ritter gegiemt. ju ftellen und bas Weitere bemuthig zu erwarten.

Gottfrieb. Bobl! und ich bin bier und marte.

Raiferlider Rath. Und wir find hier Ihro Raiferlichen Majeftat Onabe und Buld zu verfündigen. Sie verzeiht euch eure Uebertretungen, spricht euch von der Acht und aller moblverdienter Strafe los, welches ihr mit unterthanigem Dant ertennen, und bagegen bie Urfehbe abichworen werbet, welche euch biemit borgelejen merben foll.

Gottfried. 36 bin Ihro Majeftat treuer Ancht wie immer. Roch ein Bort, eh ihr weiter geht. Reine Leute, mo find die ? Bas iou mit ihnen werben ?

Raiferliger Rath. Das geht euch nichts an.

[156] Gottfried. Co wende ber Raifer fein Antlig von euch, wenn ihr in Roth ftedt! Gie waren meine Bejellen und find's. 2Bo habt ibr fie bingebracht?

Rath. Wenn ich euch Befceibenheit geben tonnte, wurd ich eure Cache gut machen.

[149] Got. Gut machen! | Goty. Gut machen? Wenn Benn ihr bas tonntet! Dazu gehort gehört freylich mehr als jum perberben.

Soreiber. Coll is das all prototolliren.

Rath. Was jur handlung 10 gehört.

Bon. Deintwegen burft ihr's bruden laffen.

Rath. 3hr wart in ber Bemalt bes Rapfers, beffen vater- 15 liche Gnabe an ben Plat ber Dajeftatifden Berechtigfeit trat, cuch anftatt eines Rerfers Beilbronn eine feiner geliebten Städte zum Aufenthalt anwies. 20 3hr veripracht mit einem Epb cuch wie cs einem Ritter geziemt zu flellen, und bas weitere bemüthig zu erwarten.

Bon. 2Rohl, und ich bin 25 hier und warte.

Rath. Und wir find bier cuch 3bro Rayjerlichen Majeftat Gnade und Buld zu verfündi-Cie verzeiht euch eure 30 llebertretungen, fpricht euch von ber Mot und aller moblverbienten Strafe los, welches ihr mit unterthänigem Dant ertennen, und bagegen bie Urphebe ab- 35 fcmbren werbet, welche euch hiermit vorgelejen werben foll.

Göt. Ich bin Ihro Majeflat treuer Anecht wie immer. Roch ein Wort eh ihr weiter 40 geht. Meine Leute, wo find die? Bas joll mit ihnen werden?

[150] Rath. Das geht euch : nichts an.

Bog. Co wende ber Rapfer 45 fein Angeficht von euch wenn ihr in Roth ftedt. Sie waren meine Gefellen, und find's. 2Bo habt ihr fie hingebracht?

Rath. Wenn ich euch Bcicheibenheit geben tonnte, murd' ich eure Cache gut machen.

freylich mehr als jum verberben.

Soreiber. Soll ich bas alles protololliren ?

Raib. Was zur handlung gebort.

Got. Meinetwegen burft ihrs bruden laffen.

Rath. Ihr war't in ber Gewalt des Raifers, beffen vaterlice Gnade an den Plat der 15 majeftatifden Gerechtigfeit trat, euch anftatt eines Rerters Beilbronn, eine feiner geliebten Stabte jum [131 b] Mufenthalt anwieß. Ihr verfpracht mit einem 20 Eid cuch, wie es einem Ritter geziemt, zu stellen, und das weitere demüthig zu erwarten.

Gog. Bohl, und ich bin hier und warte.

Rath. Und wir find bier, euch Ihro Raiferlichen Dajeftat Bnade und Ould zu verfündigen. Sie verzeiht euch cure Uebertretungen, fpricht euch von ber 30 Acht und aller wohlberdienten Strafe los, welches ihr mit unterthänigem Dant erlennen, und bagegen die Urphebe abichworen werdet, welche euch 35 biermit porgeleien werden foll.

Got. 3d bin 3hre Dajeftat treuer Anecht wie immer. Roch ein Wort eh ihr weiter geht. Meine Leute, wo find 40 bie? Was joll mit ihnen werben?

Rath. Das geht euch nichts an.

Boy. Co wende ber Raifer fein Angeficht bon euch, wenn 45 ihr in Roth fedt. Gie waren ihr in Roth fedt. meine Gefeffen, und finds. Bo habt [182 -] ihr fie hingebracht?

unfrer Pflicht anzurühmen wiffen. — Es find handwerter?

Rathsherr.

Somiebe, Meinichter, 3immerleute, Manner mit geübten Fauften und bier wohl beichlagen. (Er beutet auf bie Bruft.)

Raiferlicher Rath. Bohl! — Gerichtsbiener (temmt). Er wartet bor ber Thur.

Raiferlicher Rath. Lag ibn herein.

Gottfrieb. Gott grüß euch, ihr herren! Bas wollt ihr mit mir?

Raiserlicher Rath. Zuerft, daß ihr bebentt: wo ihr sepb und vor wem.

Gottfried. Bei meinem Eid! ich verlenne euch nicht, meine herren. Kaiferlicher Nath. Ihr thut eure Schuldigleit.

Gottfried. Bon ganzem Herzen. [154] Raiferlicher Rath. Sett euch.

Bottfrieb. Da unten hin? 3ch fann fichn, meine herren; bas Stuhlden riecht nach armen Sünbern, wie überhaupf die gange Stube.

Raiferlicher Rath.

Gottfrieb. Bur Sache, wenn's euch gefallig ift.

Raiferlicher Rath. Bir werben in ber Orbnung verfahren.

Gottfrieb. Bin's wohl jufrieben; wollt es war bon jeber gefchen.

Raiferliger Rath. Ihr wist, wie ihr auf Gnad und Ungnad in unfre Çande lamt.

Gottfried. Was gebt ihr mir, wenn ich's vergesse? fehl zu gehorchen, mit vielem Bergnugen zu rühmen wiffen.
— Es find handwerter?

Rathsherr. Schmiede, Beinichtoter, Jimmerfeute, Manner mit gelibten Fauften und hier wohl beschlagen. (Auf die Bruft beutend.)

Rath. Bohl.

Gerichtsbiener (tommt.) 10 Gerichtsbiener. Gög von Berlichingen wartet vor der Thur.

[148] Rath. Laft ihn herein. Got (fommt.)

Got. Gott grus euch ihr herrn, was wollt ihr mit mir?

Rath. Zuerst bag ihr bebeult: wo ihr jepb? und vor wem?

Got. Bey meinem Cyb, ich vertenn euch nicht meine herrn.

Rath. Ihr thut eure Schuldigleit.

Got. Bon gangem Bergen. 25

Rath. Sett euch.

Got. Da unten bin! 3ch fann fiehn. Das Stülgen riecht jo nach armen Sundern, wie fiberhaupt bie gange Stube.

Rais. Go fieht!

Got. Bur Gade wenn's gefällig ift.

Rath. Bir werben in ber Ordnung verfahren.

Gog. Binn's mohl gufrieben, wollt es war von jeher geiheben.

Rath. Ihr wist wie ihr auf Gnab und Ungnab in un- 40 fere hande famt.

Got. Was gebt ihr mir? wenn ich's vergeffe.

18—19 In B hier ein Druck-fehler: bağ iğr bebent. — 28 Stühls den h. hohen Befehl zu gehorchen, mit vielem Bergnügen zu rühmen wissen. — Es sind Gandwerter ?

a.

Rathsherr. Schmidte, Weinichter, Bimmerleute, Manner mit genbten Fäuften bier wohl befchlagen. (Auf bie Brut tentent)

Rath. Wohl. Gerichtsbiener, (tommt.) 10 Göt von Berlichingen wartet vor der Thur.

Rath. Laft ihn herein.

Gog. (eintretenb.) Gott gruß euch ihr herrn! Was wollt ihr 15 mit mir?

Rath. Zuerft, daß ihr bebenft, wo ihr fend, und vor wem ihr fieht.

Got. Bey meinem Gib, ich 20 berlenn euch nicht meine herrn.

Rath. Ihr thut eure Soul-

Gog. Bon gangem Bergen.

25

Rais. Gest end.

Goy. Da unten bin? 3ch fann fiehn. Das Stulchen riecht fo nach armen Gunbern, wie überhaupt bie ganze Stube.

[131 -] Rath. Go ftebt. 30

Goy. Bur Cache, wenn's gefätig ift.

Rath. Wir werben in ber Ordnung verfahren.

Gog. Bin's wohl zufrieben, 85 woll es war von jeber gefcheben.

Rath. Ihr wift, wie ihr auf Enab und Ungnab in unfere Sande famt.

Con Was gebt ihr mir, 40 wenn ichs vergesse ?

<sup>21</sup> beifenne D. — 27 flejen. D. – 36 geidebn. D.

Raiferlicher Rath. Benn ich euch Befcheibenheit geben tonnte, wurd ich eure

Sache gut machen. Gottfried.

Freilich gebort gum Gutmachen mehr als gum Berberben.

Shreiber. Coll ich bas all protofolliren?

[155] Kaiferlicher Rath. Richts, als was zur Handlung gehört.

Gottfrieb. Meinetwegen burft ihr's

druden laffen. Raiferlicher Rath.

Ihr wart in der Gewalt des Kaifers, deffen väterliche Gnade an den Plat der Majestätischen Gerechtigkeit trat, euch anstatt eines Kerkers, heilbronn, eine seiner geliebten Städte, zum Aufenthalt anwies. Ihr verspracht mit einem Eid, euch, wie es einem Aitter geziemt, zu kellen und das Weitere demuthig zu erwarten.

Gottfried. Wohl! und ich bin hier und warte.

paric. Raiferlicher Rath.

Und wir find hier Ihro Raiferlichen Majestät Enabe und Dulb zu verkundigen. Sie verzeiht euch eure Uebertretungen, spricht euch von der Acht und aller wohlverdienter Strafe los, welches ihr mit unterthänigem Dant erkennen, und dagegen die Ursehbe abschwören werdet, welche euch hiemit vorgelesen werden soll.

Gottfrieb.

Ich bin Ihro Majestät treuer Anecht wie immer. Roch ein Bort, eh ihr weiter geht. Meine Leute, wo find die? Was soll mit ihnen werden?

Raiferlicher Rath. Das geht euch nichts an.

[156] Gottfried.
So wende der Raifer fein Antlig bon euch, wenn ihr in Roth fledt! Sie waren meine Gefellen und find's. Wo habt ihr fie hingebracht? Rath. Wenn ich euch Beicheidenheit geben tonnte, wurd ich eure Sache gut machen.

[149] Götz. Gut machen! Wenn ihr das tonntet! Darzu gehört freplich mehr als zum verderben.

Schreiber. Coll ich bas all prototoliten.

Rath. Was zur Handlung 10 gehört.

Goty. Meintwegen durft ihr's bruden laffen.

Rath. Ihr wart in der Gewalt des Rayjers, dessen väter- 15 lice Gnade an den Plat der Majestätischen Gerechtigkeit trat, euch anstatt eines Kerkers heilbronn eine seiner geliebten Etädte zum Ausenthalt anwies. 20 Ihr verspracht mit einem Cyd euch wie es einem Ritter geziemt zu stellen, und das weitere demützig zu erwarten.

Boty. Wohl, und ich bin 25 bier und warte.

Rath. Und wir find hier cuch 3hro Kanjerlichen Majestät Gnade und huld zu verfündigen. Sie berzeiht euch eure 30 llebertretungen, fpricht euch von der Acht und aller wohlberdienten Strafe los, welches ihr mit unterthänigem Dant erfennen, und dagegen die Urphede ab- 35 schwören werdet, welche euch hiermit vorgelesen werden soll.

Got. Ich bin Ihro Majeflät treuer Anecht wie immer. Roch ein Wort eh ihr weiter 40 geht. Meine Leute, wo find die? Was soll mit ihnen werben?

[150] Rath. Das geht euch 'nichts an.

Goy. So wende der Rayfer 45 jein Angesicht von euch wenn ihr in Roth stedt. Sie waren meine Gesellen, und find's. Wohat ihr sie bingebracht?

Rath. Wenn ich euch Bescheidenheit geben tonnte, wurd' ich eure Sache gut machen.

Gön. Gut machen? Wenn ihr das tönntet! Dazu gehört freplich mehr als zum verderben.

Soreiber. Soll ich bas alles prototolliren?

Rath. Was zur handlung gehört.

Gon. Meinetwegen bürft ihrs bruden laffen.

Rath. 3hr war't in der Gewalt des Raijers, beffen väterliche Gnade an den Nath der 15 majestätischen Gerechtigleit trat, euch anstatt eines Kerters Heilbronn, eine seiner geliebten Städte zum [131"] Aufenthalt anwieß. 3hr verspracht mit einem 20 Guid, wie es einem Aitter geziemt, zu stellen, und das weitere demuthig zu erwarten.

Got. Wohl, und ich bin bier und warte.

Rath. Und wir find hier, cuch Ihro Kaiferlichen Majeftat Gnabe und Quld zu verfündigen. Sie verzeiht euch euch von ber 30 Acht und aller wohlverdienten Strafe los, welches ihr mit unterthänigem Dant erkennen, und bagegen die Urphebe abjowören werbet, welche euch Ihroferen werbet, welche euch hiermit vorgelesen werben soll.

Göt. Ich bin Ihro Majeftät treuer Anecht wie immer. Roch ein Wort eh ihr weiter geht. Meine Leute, wo find 40 bic? Was soll mit ihnen werden? Rath. Das geht euch nichts an.

Got. So wende der Raifer fein Angesicht von euch, wenn 45 ihr in Roth stedt. Sie waren weine Gesellen, und finds. Wo habt [182-] ihr sie hingebracht?

Raiferlicher Rath. Wir find euch davon feine Rechnung schuldig.

Gottfrieb.

Ah! 34 bachte nicht, bag ihr zu nichts verbunden fend, nicht einmal zu bem was ihr verfprecht.

Raiferlicher Rath. Unfre Commiffion ift, euch bie Urfebbe borzulegen. Unterwerft euch bem Raifer und ihr werbet einen Weg finden um euter Anechte Leben und Freiheit zu fieben.

Gottfrieb. Curen Bettel! Raiferlicher Rath. Echreiber, lest. Echreiber.

3d, Gottfried von Berlichingen, befenne bffentlich durch biefen Brief: daß, da ich mich neulich gegen Raifer und Reich rebellischer Beile aufgelehnt —

Gottfrieb.

Das ift nicht wahr! Ich bin tein Rebell, habe gegen Ihro, Kaijerliche Majestät nichts verbrochen und das Neich geht mich nichts an. Kaijer und Neich!

— Ich wollt, Ihro Majestät ließen ihren Ramen aus so einer schlechten Gesellschaft. Was ließen ihren Betwellschaft. Was einich Aufruhrs zeihen wollen! Sie sind Aufruhrs zeihen wollen! Sie sind dufruhrs zeihen wollen! Sie sind dufruhrs zeihen wollen! Sie sind dufruhrs zeihen wollen! Sie sind die Rebellen, die mit unerhörtem geizigem Stolz mit unbewehrten Aleinen sich fütten und bem Kopf wachen. Die sind's die alle schuldige Ehrsurcht außer Augen sehen, und die man laufen nuß, weil der Galgen zu theuer werden würde, woran sie gehentt werden sollten.

Raiferlicher Rath. Mäßigt euch und hört weiter

Gottfrieb.

Ich will nichts weiter hören.

— Tret einer auf und zeug!
Dab ich wiber ben Raiser, wiber
bas haus Oestreich, nur einen
Schritt gethan? hab ich nicht
von zeher durch alle handlungen
gewiesen, daß ich bester als einer
fühle, was Beutschland seinem
Regenten schuldig ift, und be-

Rath. Bir find euch bavon feine Rechnung foulbig.

Gon. Ah! Ich bachte nicht, baß ihr nicht einmal zu bem verbunden send was ihr ver- 5 sprecht, geschweige —

Rath. Unfere Commission ift euch die Urphede vorzulegen. Unterwerft euch dem Kahfer, und ihr werdet einen Weg sin- 10 den um eurer Gesellen Leben und Freyheit zu fleben.

Gog. Guern Beitel!

Rath. Edreiber left.

Schreiber. 3ch Got bon 15 Berlichingen befenne öffentlich burch biefen Brief. Daß ba ich mich neulich gegen Rapfer und rebellicher Beife aufge-lebnt — 20

Göt. Das ift nicht wahr. Ich bin fein Rebell, habe gegen Ihro Kapferliche Majestät nichts verbrochen, und das Reich geht mich nichts an.

Rath. Mäßigt euch und hört weiter.

[151] Goy. 3ch will nichts weiter horen. Trett einer auf, und zeug! hab ich wider ben 30 Kahfer, wider bas haus Cefter-reich nur einen Schritt gethan! hab ich nicht bon jeher burch aus handlungen gewiesen, daß bester als einer fuhle was 35 Deutschland seinem Regenten

Rath. Bir find euch babon leine Rechnung foulbig.

Göt. Ach! 3ch bachte nicht, bag ihr nicht einmal zu bem berbunden seyd, was ihr ber- 5 sprecht, geschweige —

Rath. Unfere Commiffion ift, euch die Urphede vorzulegen. Unterwerft euch bem Raifer, und ihr werbet einen Weg finden, 10 um eurer Gefellen Leben und Frepheit zu fleben.

GBL Guern Bettel!

Rath. Edreiber, lest.

Soreiber. (ten.) 3ch GBg 15 von Berlichingen befenne öffentlich burch biefen Brief: Das ba ich mich neulich gegen Raifer und Reich rebellifcher Beife aufgelehnt — 20

Got. Das ift nicht wahr. Ich bin kein Rebell, habe gegen Ihro Kaiserliche Majeftät nichts verbrochen, und das Reich geht mich nichts an.

Rath. Mäßigt euch und hört weiter.

GB4. 3ch will nichts weiter horen. Tret' einer [182°] auf und zeuge! hab' ich wider ben Raifer, wider bas hans Oesterreich nur einen Schritt gethan? hab ich nicht von jeher burch alle handlungen gewiefen, das ich bester als einer subie, was Beutschland seiner Acgenten Regenten

<sup>7</sup> finfre D. - 13 Euren D. -34 bewiefen D. - 36 feinem D.

fonders was die Aleinen, die schuldig ift, und besonders was Ritter und Freien, ihrem Rai- die Aleinen, die Ritter und fer fouldig find? 3ch mußte ein Edurte fenn, wenn ich mich tonnte bereden laffen das ju unterforciben.

Raiferlider Rath. Und boch haben wir gemeffene Ordre euch in ber Gute gu bereben, ober im Entftehungsfall in Thurn zu werfen.

Gottfrieb. In Thurn? mich? Raiferlider Rath.

Und bajelbft tonnt ihr euer Schidfal von ber Ge-[158]rechtigleit erwarten, wenn ihr ce nicht aus den Banben ber Onabe empfangen wollt.

Gottfried. In Thurn? Ihr mißbraucht die Kaiserliche Gewalt. In Thurn? bas ift fein Befchl nicht. Bas! mir erft, die Berräther! eine Falle stellen, und ihren Gib, ihr ritterlich Wort jum Ched brinn aufzuhangen! Dir bann ritterlich Gefängniß zujagen, und die Bujagen wieder brechen!

Raiferliger Rath. Einem Rauber find wir feine Treu fouldig.

Gottfried.

١,

į

Trügft bu nicht bas Ebenbilb bes Raifers, bas ich auch in ber gefubeliften Dableren verehre, ich wollte bir zeigen, wer ber fepn muffe ber mich einen Rauber beigen wolle. 36 bin in einer ehrlichen gebb begriffen. Du tonnteft Gott banten, und bich für ber Belt groß machen, wenn bu eine fo chrliche, fo eble That gethan batteft, wie die ift, um welcher willen ich gefangen fige. Denen Spigbuben von Rurnberg einen Menfchen abzujagen, beffen befte Jahre fie in ein elend Loch begruben, meinen Danfen von Littmad ju befreien, hab ich die Rujone tujonirt. Er ift fo gut ein Stand des Reichs als eure Rurfürften; und Rai-fer und Beid hatten feine Roth nicht in ihrem Ropftiffen gefühlt. 3ch habe meinen Arm gefredt und babe mobl geiban.

Fregen ihrem Rapfer iculbig find. 36 mußte eine Courte jenn wenn ich mich tonnte überreben laffen bas ju unterfcreiben.

Rath. Und boch haben wir gemeffene Orbre euch in ber Bute gu überreben, ober im Entftehungs Gall euch in ben 10 Thurn ju werfen.

Gby. In Thurn! Mich!

Rath. Und bafelbit tonnt ibr euer Edidfal von ber Berechtigleit erwarten, wenn ihr 15 es nicht aus ben banben ber Gnade empfangen wollt.

Bot, In Thurn! 3hr mißbraucht die Ranjerliche Gewalt. In Thurn! Das ift sein Be- 20 fehl nicht. Bas! mir erft, bie Berrather! eine Falle ftellen, und ihren End, ihr ritterlich Bort gum Sped brinn aufguhängen! Mir dann ritterlich 25 Gefangniß jugufagen, und bie Bujage wieder brechen.

Math. Ginem Rauber find wir feine Treue foulbig.

[152] Got. Trügft bu nicht 30 bas Ebenbild bes Rapjers, bas ich in bem gefubeltften Conterfey verehre, bu follteft mir ben Rauber freffen ober bran er-wurgen. 3ch bin in einer ehr- 85 lichen Gehb begriffen. Du tonnteft Gott banten und bich por der Welt groß machen, wenn bu in beinem Leben eine fo eble That gethan hättest, wie die ist, 40 um welcher willen ich gefangen fite.

jouldig ift, und befondes was bie Rleinen, die Ritter und Freben, ihrem Raifer iculbig find. 3ch müßte ein Schurfe jenn, wenn ich mich konnie überreben laffen, bas ju unterforeiben.

Rath. Und doch haben wir gemeffenen Befehl, euch in Gute zu bedeuten, oder, im Ent- 10 ftehungsfall, euch in ben Thurn ju werfen.

Gog. In Thurn? Dich?

Rath. Und bafelbft tonnt ihr euer Schidfal von ber Be- 15 rechtigleit erwarten, wenn ihr es nicht aus ben Banben ber Onabe empfangen wollt.

Gdg. In Thurn? Ihr mißbraucht die Raiferliche Gewalt. 20 In Thurn! Das ift fein Befehl nicht. Bas? mir erft, bie Ber-[133 .] rather! eine Falle ftellen, und ihren End, ihr ritterlich Wort jum Sped brinn auf- 25 juhangen! Dir bann ritterlich Gefängniß zuzusagen, und bie Bujage wieber ju brechen.

Rath. Einem Räuber find wir feine Treue foulbig.

Gög. Trügft du nicht das Ebenbild bes Raifers, bas ich, jelbft im gejudelten Conterfen, verchre, bu follteft mir ben Rauber freffen, ober bran er- 35 wurgen. 3d bin in einer ehrlichen Gehb begriffen. Du tonnteft Gott banten und bic por der Welt groß machen, wenn du in beinem Leben eine jo eble 40 That gethan hatteft, wie bie ift, um welcher willen ich gefangen

<sup>6</sup> bereten b. — 22 gu fiellen 32 in ben b.

[159] Ihr nennt mich einen Rauber! Muffe eure Rachtommenschaft von bürgerlich ehrlichen Spishuben, von freundlichen Dieben und privilegirten Beutelschneidern bis auf das lette Flaumsederchen berupft werden!

(Burger treten berein, Stangen in ber banb, Bebren an ber Geite.)

Mas foll das? Raiferlicher Rath. Ihr wollt nicht hören. Fangt ibn!

Gottfrieb.

Ift bas die Meinung? Mer fein Ungrischer Cos ift, tomme mir nicht ju nah! Er soll von dieser meiner rechten eisernen. Dand eine solche Ohrseige friegen, die ihm Kopfweh, Bahnweh und alles Web der Erde aus dem Grund curiren soll. Gete maden fich an ihn, er foligt ben einen ju Beben unt reift einem antern bie Wehr von ber Geite. Gie weichen.)

Rommt! Kommt! Es ware mir angenehm ben Tapferften unter euch tennen zu lernen.

Raiferlicher Rath. Gebt euch!

Gebt euch! Gottfried.

Mit bem Schwert in ber hand? Wift ihr, daß es jest nur an mir lage mich durch alle diese hafen aue one beige haleniager burdyauschlagen und das weite Held zu gewinnen? Aber ich will euch lehren wie man sein Wort halt. Bersprecht mir ritterlich Gefängniß zu [160] halten und ich gebe mein Schwert weg und bin wie vorher euer Gesangener.

Rath. (Wintt bem Rathsherrn, ber zieht bie Schelle.)

Gon. Richt um des leidigen Gewinnsts willen, nicht um Land und Leute undewehrten Aleinen wegyutapern bin ich ausgezogen. Meinen Jungen zu befreden, und mich meiner haut zu wehren! seht ihr nas ungerechtes dran? Rayfer und Reich hätten unsere 10 Roth nicht in ihrem Ropffüssen gefühlt. Ich habe Gott sen gefühlt. Ich habe Gott sen Lant noch eine hand, und habe wohl gethan sie zu brauchen.

Bitrger (treten herein, Stan- 18 gen in ber Dand, Behren an ber Ceite.)

Got. Bas foll bas!

Rath. Ihr wollt nicht hören. Fangt ihn. 2

[153] Götz. Ift das die Meynung! Wer kein Ungrischer Cos ift, komm mir nicht zu nah. Er soll von dieser meiner rechten eisernen Saud eine solche Ehrseige kriegen, die ihm Ropsweh, Jahnweh und alles Wehder Erden aus dem Grund tuniren soll. (Sie machen sich an ihn, er schlägt den einen zu Voden, und reißt einem andern die Wehr von der Eeite, sie weichen.) Rommt! Rommt! Ke weichen.) Rommt! Kommt! Ke wöter mir angenehm den tapsersten unter euch kennen zu lernen.

Raib. Gebt euch.

Gog. Mit bem Schwerdt in ber hand! Wist ihr baß es jest nur an mir läge mich burch alle biese haasenjäger burchzuschlagen, und bas weite Felb zu gewinnen. Aber ich will euch lehren wie man Wort halt. Bersprecht mir ritterlich Gesangnis, und ich gebe mein Schwerdt bweg und bin wie vorher euer Gesangener.

Rath. (wintt bem Rathsherrn, welcher fobann flingelt.)

Got. Richt um bes leibigen Gewinnsts willen, nicht um Land und Leute unbewehrten Aleinen swegzufapern, bin ich ausgezogen. Deinen Jungen zu befreyen, und mich [133°] meiner haut zu wehren! Seht ihr was Unrechtes baran? Kaifer und Reich hätten unfre Roth nicht in ihrem Ropflissen gefühlt; 3ch habe Gotleb feb Dant, noch eine hand, und habe wohl gethan sie zu brauchen.

Drey und zwanzigfter Auftritt. 15

Die Borigen. Barger mit Stangen und Behren.

Git Was foll bas?

Rath. Ihr wollt nicht hören. Faht ihn!

Gon, Ift das die Meinung?

— Wer tein ungrischer Cos ift, tomme mir nicht zu nah. Er soll, von dieser meiner rechten eisernen Gand, eine solche 25 Opfeige triegen, die ihm Kopfweb, Jahnweh und alles Wehder Erden aus dem Grund furiren soll. (Sie machen fich an ihn, er schäft ben Solinen zu Beten, und reist einem am bern in Beten, und reist einem am bern tie Behr aus ber hand. Gie machen fich an ihn, er schäft einem am bern ihr Behr aus ber hand. Gie

Rommt! Rommt! Es ware mir angenchm, ben Tapfersten 85 unter euch tennen ju lernen.

[184 .] Rath. Gebt eud.

Gon. Mit dem Schwert in der hand! Wift ibr, daß es jett nur an mir läge, mich 40 durch alle diese haasenläger durchzuschlagen, und das weite Held zu gewinnen. Aber ich will euch lehren, wie man Wort halt. hier in heilbronn will eich riterliche haft leisten, wie es einem Biedermanne geziemt, die mit meinen Gegnern vertragen bin. Das gesteht mir zu, und ich gebe mein Schwert 50 weg und din, wie vorher, euer Gesangner.

<sup>32</sup> Behre b. — 37—38 G 5 t. (mit bem Schwertt in ber Sanb) Nur B° hat diene Worte in Parenthese genetiti.

<sup>15</sup> Drey und in C gestrichen Zwey und zwanzigster Austritt. Aco derung in CD. — 16 Borige D. — 20 hahet D.

Raiferlider Rath. Mit bem Schwert in ber Band wollt ihr mit bem Raifer rechten ?

Gottfried.

Bebute Gott! nur mit euch und eurer eblen Compagnie. Ceht wie fie fich die Gefichter gewafden haben! Was gebt ihr ihnen für die bergebliche Dub? Geht, Freunde, es ift Werteltag, zu holen ift bier nichts als und hier ift nichts zu gewinnen als Berluft.

Raiferlider Rath. Greift ibn! Bibt euch eure Liebe ju eurem Raifer nicht mehr Muth ?

Cottfrieb. Richt mehr, als Pflafter die Bunden zu beilen, die fich ihr Muth bolen tonnte.

Gerichtsbiener.

Eben ruft ber Thurmer: es gicht ein Trupp von mehr als swenhunderten nach ber Ctadt ju. Unverfebens find fie binter ber Beinhobe bervorgequollen, und broben unfern Dauern.

Rathsberren. Beh uns! Bas ift bas?

Bache (fommt.)

Frang von Sidingen balt vor bem Colag und lagt euch fagen : er habe gehort wie unwurbig man an feinem Schwager bunbbruchig worden mare; wie bie herren von heilbronn allen Borichub thaten. [161] Er berlange Rechenschaft, fonft wolle er binnen einer Stunde Die Stadt an vier Eden angunben und fie ber Blunberung Breis geben.

Gottfried. Braber Schwager! Raiferlider Rath. Tretet ab, Gottfrieb. . (Gottfrieb ab.)

Bes ift ju thun? Rathsberren.

Sabt Mitleiben mit uns unb

Rath. Dit bem Schwerbt in der Band, wollt ihr mit bem Rapfer rechten ?

Gon. Bebute Gott! Rur mit euch und eurer eblen Compagnie. 3hr fonnt nach haus gebn, gute Leute. Bor Die Berfaumniß friegt ibr nichts, und 10 Baulen.

[154] Rath. Greift ibn. Bibt euch cure Liebe gu eurem Rapfer nicht mehr Duth?

Bog. Richt mehr als ihnen der Rapfer Pflafter gibt die 15 Bunben zu beilen, Die fich ihr Muth holen tonnte.

Gerichtsbiener (fommt.) Berichtsbiener. Gben ruft ber Thurner: es gieht ein Trupp 20 von mehr als zwenhunberten

nach ber Ctabt ju. Unverfebens find fie binter ber Beinbobe bervorgebrungen, und broben unfern Mauern.

Rathsberr. Web uns mas ift das?

Bache (fommt.) Bade. Frang bon Sidingen halt bor bem Echlag, und 30 lagt euch fagen: er habe gehört wie unwürdig man an feinem Somager bundbruchig geworben jepe, wie die herrn von Beil-bronn allen Borfcub thaten. 35 Er berlange Rechenicaft, fonft wolle er binnen einer Etunbe bie Etabt an vier Eden anjunben, und fie ber Blunberung Breis geben.

Got. Braber Samager!

Rath. Tretet ab, Gög. -Was ift zu thun?

[155] Rathsherr. Sabt unfrer Burgericaft! Sidingen Milleiden mit uns und unferer 45 O.

Rath. Das Schwert in ber Sand wollt ihr mit bem Raifer rechten ?

Gbg. Bebilte Gott! Rur mit euch und eurer eblen Compagnie. Ihr tonnt nach Daufe geben, gute Leute. Bor bie Berfaumniß friegt ihr nichts, und ju bolen find bier nur Beulen.

Rath. Greift ihn. Giebt euch eure Liebe zu eurem Raifer nicht mehr Duth?

Gog. Richt mehr, als ihnen ber Raifer Bflafter giebt die 15 Bunben gu beilen, bie [134 b] fich ihr Duth bolen tonnte.

(Ran bert fern eine Bofanne.)

Rathsherr. Web uns! was ift bas? Sort! Unfer 20 Thurmer gibt bas Beiden, bag frembe Boller fic ber Ctabt nabern. Rach feinem Blafen muß es ein ftarter Trupp febn.

Gerichtsbiener. Frang 25 von Sidingen halt vor bem Schlag und lagt euch fagen: er habe gehört, wie unwardig man an feinem Edwager bundbrudig worden fen, wie bie Geren von 30 Beilbronn allen Boridub thaten. Er berlange Redenicaft, jonft wolle er binnen einer Stunbe Die Stadt au vier Eden ansunben, und fie ber Blunberung 85 Breis geben.

Got. Braber Schwager!

Raib. Ereiet ab, Got. (Ges tritt as.) Bas ift zu thun?

Rathsherr. Sabt Mitlei- 40 ben mit uns und unferer Bar-

5 ebeln h. — 6 Saufe h. bie h. — 12 enerm h.

ift unbandig in feinem Born, Burgericaft, Sidingen ift un-

Raiferlider Rath. Collen wir uns und bem Raifer die Gerechtfame bergeben?

3mepter Rath. Was hulf's umzutommen! halten tonnen wir fie nicht. Bir gewinnen im Rachgeben. Raibsberren.

Bir wollen Gottfrieden anfprechen für uns ein Bort einjulegen. Dir ift als wenn ich die Ctabt icon in Flammen

Raiferlider Rath. Laft Gottfried berein. Gottfried.

22as foll's? [162] Raiferlicher Rath.

Du murbeft mohl thun, beinen Comager von feinem rebellifden Borbaben abzumahnen. Anftatt dich bom Berberben gu retten, fturgt er bich nur tiefer hinein, indem er fich zu beinem

Falle gefellt. Gottfried (ficht Glifabeth an ber Thar. heimlich ju ihr).

Beb bin! Eag ihm: er foll unverzüglich berein brechen, foll hierher tommen, nur der Stadt fein Leids thun. Wenn fic bie Sourten hier widerfegen, foll er Gewalt brauchen. Es liegt mir nichts bran umzutommen, wenn fie nur alle mit erftochen werben.

Eingroßer Saal auf bem [156] Gin grofer Saal auf . Rathhaufe.

Sidingen. Gottfrieb. (Dat gange Rathhans ift von Cidins gens Reitern bejest.)

er ift ein Mann es zu halten. banbig in feinem Born, er ift Mann es ju halten.

> Rath. Collen wir uns und bem Rapfer die Gerechtfame ver- 5 geben.

Saupimanu. Benn wir nur Leute batten fie zu halten. So aber tonnten wir umlommen, und die Cache ware nur 10 befto fclimmer. Bir gewinnen im Radgeben.

Rathsherr. Bir wollen Goten anfpreden für uns ein gut Wort einzulegen. Dir ift's 15 als wenn ich die Ctabt icon in Flammen jähe.

Rath. Lakt Got berein.

Got Bas fol's?

Du würdeft wohl 20 Rath. thun, beinen Comager bon feinem rebellifden Borhaben abjumahnen. Anftatt bich bom Berberben ju retten, fturgt er bich tiefer binein indem er fic 25

ju beinem Falle gefellt. Gog, (ficht Elifabeth an der Thur, heimlich ju ihr) Geb bin! Cag ihm: er foll unberjuglich berein brechen, foll bier- 30 ber tommen, nur ber Ctabt fein leibs thun. Wenn fich die Edurien bier widerfeten, joll er Gewalt brauchen. liegt mir nichts bran umzutom- 35 men, wenn fie nur all mit erflochen werben.

bem Raibbaus.

Sidingen. Gat. (Das gange Rathhaus ift mit Sidingens Reutern befett.)

Got. Das war Salfe vom Simmel. Bie fommft bu fo ermunicht und unvermuthet 45 Schwager.

Sidingen. Ohne Bauberey. 3ch hatte zweh bren Boten aus-geschickt zu hören wie dirs ging. Auf die Rachricht von ihrem 50

gerfcaft! Sidingen ift unbanbig in feinem Born, er ift Mann es ju halten.

a.

[135 \*] Rath. Gollen wir uns und bem Raifer bie Gerechtfame vergeben?

Rathsherr. Bir wollen Boten anfprechen für uns ein gut Wort einzulegen. Dir ifts. als wenn ich die Stadt icon 10 in Mammen fabe.

Rath. Laft Gog berein.

Gat Count.) Bas joll's?

Du würbeft wohl Rat L. thun, beinen Comager von fei- 15 nem rebellifden Borhaben abjumahnen. Auftait bid bom Berberben ju relien, fiftrgi er bich tiefer binein, inbem er fich ju beinem Salle gefellt.

Gerichtsbiener. Sie finb hereingezogen, fie tommen fon. Rath. Bir begeben uns weg, um gu überlegen, wie bas Anjeben laiferlider Befehle in 25 jo miglichen Falle aufrecht gu

erhalten fen. (Raiferlide Rathe unt Raththerrn ab.)

[135 b] Bier und zwanzigfter Auftritt.

Sidingen. Gbt

Gat. Das war Sulfe vom Simmel! Wie tommft bu fo ermanicht und unvermuthet, Schwager?

Sidingen, Ohne Bauberen. 3ch hatte zwen, bren. Boten ausgeschielt zu hören, wie birs ging. Auf bie Rachricht

<sup>9</sup> gutot D. — 25 Anfein D. — 26 mislicem D. — 26 Ratisterren D. — 29—30 Drey und zwanzigfter Anfe . 00.

<sup>8</sup> px behaupten. b. — 36 al 42 Reitern b. — 49 ginge b. - 36 alle b.

BB#. 3d verlange nichts als ritterlice Baft.

Sidingen. Du bift zu ehrlich. Dich nicht einmal bes Vortheils gu bedienen, ben ber Rechtichaffene über ben Denneidigen hat. Sie figen im Un- 10 recht, und wir wollen ihnen feine Ruffen unterlegen. Gie haben die Bejehle des Rapfers icanblic migbraucht. Und wie ich Ihro Majeftat fenne, barfft 15 du ficher auf mehr bringen. Es ift gu wenig.

Bog. 36 bin bon jeher mit wenigem zufrieben gemejen.

[157 | Cidingen. Und bift 20 von jeber zu furg tommen.

Meine Meynung ift: fie follen beine Anechte aus bem Befangniß, und bich zujamt ihnen auf beinen End nach beiner Burg 25 gichen laffen. Du magft veriprechen nicht aus beiner Terminen gu geben, und wirft immer beffer febn als bier.

Gör. Cie werben fagen: 30 Menne Guter fenn bem Rapfer beimgefallen.

Sidingen. Co sagen wir: Du wollteft gur Miethe brinn wohnen bis fie bir ber Rapfer 35 wieber ju Lehn gabe. Lag fie fich wenden wie Mele in ber Reuffe, fie follen uns nicht entjolupfen. Cie werben bon Rapferlicher Majeftat reben, bon 40 ihrem Muftrag. Das tann uns einerlen fenn. 3ch tenn ben Rapfer auch und gelte was ben ihm. Er hat von jeher gewünicht did unter feiner Armee ju haben. 45 Du wirft nicht lang auf beinem

bon ihrem Deinenb macht ich mich auf ben 2Beg. Run baben wir die Burice.

Götz. 3ch verlange nichts als ritterliche haft.

Sidingen. Du bift gu ehrlich! Dich nicht einmal bes Bortheils ju bedienen, ben ber Rechtichaffene über ben Deinepbigen hat. Gie fiten im Un- 10 recht, und wir wollen ihnen feine Riffen unterlegen. Gie haben die Befehle bes Raifers fcanblich migbraucht, und wie ich Ihro Majcftat tenne, barfft 15 bu ficer auf mehr bringen. Es ift zu wenig.

Got. Ich bin von jeher mit wenigem zufrieden gewefen.

[136 ·] Sidingen. Und 20 bift bon jeher ju furg gefom-

Meine Meinung ift; fie follen beine Anechie aus bem Gefangniß, und bich zu fammt 25 ihnen, auf beinen Gib, nach beiner Burg gieben laffen. Du magft veriprechen, nicht aus beiner Terminen gu geben, und wirft immer beffer fenn als bier. 30

Bot. Sie werben fagen: Meine Guter fepen bem Raifer beimgefallen.

Sidingen. Go fagen wir: bu wolltest jur Miethe brin 35 wohnen, bis fie bir ber Raifer wieder ju Lebn gabe. Gie werben von taiferlicher Dajeftat reden, von ihrem Auftrag. Das tann uns einerley fenn. 36 40 fenne ben Raifer auch, und gelte was ben ibm. Er hat bon jeber gewünscht, bich unter feinem Deer gu haben. Du wirft nicht lange auf beinem Colog figen, 45 fo wirft bu aufgerufen werben.

Gidingen.

Du bift zu chrlich. Dich nicht einmal bes Bortheils gu bebienen, ben der Rechtichaffene über ben Meineidigen bat! Sie fiten im Unrecht und wir wollen ihnen feine Riffen unterlegen. Eie haben die Befehle des Raifers ju Anechten ihrer Leibenichaften Und wie ich Ihro Majeftat tenne barfft bu ficher auf mehr als Fortsetzung ber ritterlichen haft bringen. Es ift zu wenig.

[163] Gottfrieb. 36 bin von jeher mit Menigem zufrieben gewefen.

Gidingen.

Und bift bon jeher zu furg Der Grogmuthige tommen. gleicht einem Mann, der mit feinem Abendbrod Fifche futterte, aus Unachtfamfeit in ben Teid fiel, und erfoff. Da frahen fie ben Boblthater mit eben bem Appetit wie bie Boblthaten, und wurden fett und ftart babon. Deine Deinung ift: fie follen beine Ancchte que bem Gefängnig und bich gu-jammt ihnen auf beinen Gib nach beiner Burg gieben laffen. Du magft verfprechen nicht aus beiner Terminen ju geben, und wirft immer beffer fenn als bier.

Gottfrieb. Gie werben fagen : meine Guter fepen bem Raifer beimgefallen.

Gidingen.

Co fagen wir: bu wollteft gur Miethe brinnen mohnen, bis fie dir der Raifer zu Lehn gab. Lag fie fich wenden wie Mele in einer Reufe, fie follen uns nicht entichlüpfen. Eie merben bon Raiferlicher Majeftat reden, von ihrem Auftrag. Das tann uns einerlei fenn. 36 tenn ben Raifer auch und gelte was bei ihm. Er hat von jeher gewünscht bich unter seiner Armee ju haben. Du wirft nicht lang auf beinem Schlok

<sup>2-3</sup> Run haben wir fie. b. -21 getommen b. - 31 feben b. -42 tenne b. - 44 bet immer gewänficht b. - 45 unter feinem heer b.

fitjen, jo wirft bu aufgerufen

[164] Cottfrieb. Aroltte Gott bald, eh ich's Fecten verlerne.

Sidingen.

Der Muth verlernt fich nicht, wie er fich nicht lernt. Corge für nichts! Wenn beine Sachen in ber Cronung find gehe ich an Gof; benn mein Unter-nehmen fängt an reif zu werben. Gunftige Afpecten beuten mir: brich auf! Es ift mir nichts Abrig, als die Gefinnungen bes Raifers ju fondiren. Trier und Lifalg vermuthen cher bes himmels Einfall, als bag werbe. Und ich will fommen wie ein Sagelweiter! Und wenn wir unfer Edidjal machen tonnen, jo jollft du bald ber Echwager eines Aurfürften fenn. 3ch hofft auf beine Fauft bei biefer linternehmung.

Gottfried (teficht feine Sant). Ch! bas beutete ber Traum, den ich hatte, als ich Tags brauf Marien an Weislingen veriprad. Er fagte mir Treu ju und hielt meine rechte band jo feft, bag fie aus ben Armidienen ging wie abgebrochen. Ach! 3ch bin in diefem Augenblid mehrlojer als ich war ba fie mir bor Rurnberg abge-Weislingen! icofien wurde. Weislingen!

Sidingen.

Bergif einen Berrather. Wir wollen feine Unichlage vernichten, fein Unfeben untergraben, und zu den geheimen Dartern des Gewiffens noch die Qual gufugen. 3ch feb, ich feb im Geifte meine Feinbe, beine Feinbe [165] niedergestürzt und uns über ihre Trummer nach unfern Bunfden binauffteigen.

Gottfrieb. Deine Seele fliegt hoch. 3ch weiß nicht, feit einiger Beit wollen fich in ber meinigen feine frohlichen Ausfichten eröffnen. 3d war icon mehr im Unglud, icon einmal gejangen,

Chlof figen, fo wirft bu aufgeruffen werben.

Got. Wollte Gott balb, ch id's fechten verlerne.

Sidingen. Der Muth berlernt fich nicht, wie er fic nicht lernt. Gorge bor nichts, wenn beine Cachen in ber Orbnung find geh ich an Dof, benn meine Unternehmung fangt an reif ju 10 werben. [158] Gunftige Afpetten deuten mir, brich auf! Gs ift mir nichts übrig als bie Gefinnung bes Rapjers zu fonbiren. Trier und Pfalg bermuthen eher 15 bes himmels Ginfall, als bag werbe. Und ich will tommen wie ein Sagelwetter! Und wenn wir unfer Edidial machen ton- 20 nen, jo jollft du balb der Edmager eines Churfürften febn. 3ch hoffte auf beine Bauft ben biejer Unternehmung.

Goty. (befieht feine Band) 25 C! bas beutete ber Traum ben ich hatte, als ich Tags brauf Marien an Beislingen beriprach. Er fagte mir Treu gu, und hielt meine rechte Dand fo 30 jeft bag fie aus ben Armidienen gieng, wie abgebrochen. Ach! 3ch bin in diefem Augenblid wehrlojer als ich war ba fie mir abgeschoffen wurde. Beisling! 35 Beisling!

Eidingen. Bergif einen Berrather. wir wollen feine Unichlage vernichten, fein Unichn untergraben, und Gewiffen 40 und Schande follen ihn zu tobt einer öffentlichen Coande bin- freffen. 3d feb, ich feb im gufugen. 3ch feb, ich feb im Geifte meine Teinde, beine Beinde niebergefturgt. Got nur noch ein balb 3abr!

> Deine Secle fliegt Göt, hoch. 3ch weiß nicht, feit einiger Beit wollen fich in ber Meinigen leine [159] froblice Musfichten eröfnen — 3ch war fcon 50 mehr in Unglud, fcon einmal

Gāt. Bollie Gott balb, ch' ichs Fechien verlerne.

[1366] Gidingen. Muth verlernt fic nicht, wie er fic nicht lernt. Eorge für nichts, ich gebe gleich nach hof, benn meine Unternehmung fängt an reif ju merben. Gunftige Mipecten beuten mir: brid auf! Es ift mir nichts äbrig, als die 10 Gefinnung bes Raifers ju erforiden. Trier und Bfalg ber-muthen eher bes himmels Einfall, als daß ich ihnen über'n Kopf tommen werbe. Und ich 15 will tommen wie ein hagelwetter! Und wenn wir unfer Edidial maden tonnen, jo fout bu bald ber Echwager eines Churfürften fenn. 3d hoffe auf 20 beine Fauft beb biefer Unternebmung.

Bot, (befieht feine hant.) D, bas beutete ber Traum ben ich hatte, als ich Tags branf Da. 25 rien an Weislingen beriprad. Er fagte mir Treu zu, und bielt meine rechte hand fo feft, baß fie aus ben Armichienen ging wie abgebrochen. [137-] 30 Ach! 3ch bin in biefem Augenblid mehrlofer als ich war, ba fie mir abgeicoffen murbe. Weisling! Weisling!

Sidingen. Bergiß einen 35 Berrather! Bir wollen feine Anfchläge vernichten, fein An-febn untergraben, und Gewiffen und Schande follen ihn jn tobt freffen. 3d fch, ich feb im 40 Geifte meine Feinbe, beine Feinbe nicbergefturgt. Got nur noch ein balb 3abr!

Deine Ceele fliegt bod. 3d weiß nicht, feit eini 45 ger Beit wollen fich in ber meinigen feine froliche Mus-fichten eröffnen. — 3ch war foon mehr im Unglud, icon

<sup>7</sup> Enge für b. — 9 ich nach hol - 35—36 Beistingen! Beistingen! . — 41 ju Lote b. — 43 Geift ! - 61 im b.

eng! Co eng!

Cidingen. Tas ift ein fleiner Unmuth, ber Befahrte bes Ungluds; fie trennen fich felten. Cepb gutes Muths, lieber Schwager! wir wollen fie balbe gujammen verjagen. Romm ju benen Be-ruden! Sie haben lange genug ben Bortrag gehabt, lag uns einmal die Dub übernehmen. (26.)

Abelheibens Schloß.

Abelheib. Beislingen.

Abelbeib. Das ift verhaft!

Beislingen.

36 habe die Jahne zufammen gebiffen und mit den Gufen gepampft. Gin fo iconer Anjolag, jo gladlich vollführt, unb am Ende ihn auf fein Echloß ju laffen! (68 war mir wie's bem fen mußte, ben [166] ber Schlag rührte im Augenblid ba er mit bem einen fuß bas Brautbette foon bestiegen bat. Der verbammte Gidingen!

Abelbeib. Cie hatten's nicht thun follen.

Beislingen.

Cie fagen feft. Was tonnten fie machen! Gidingen brobte mit Feuer nnd Comert, ber hochmuthige, jähzornige Mann! 36 haß ihn! Cein Unjehn nimmt zu wie ein Strom, ber nur einmal ein Paar Bache gefreffen bat, die übrigen geben fich von felbft.

Abelbeib. Batten fie teinen Raifer ?

29 eislingen. Liebe Frau! Er ift nur ber Ecatten bavon, er wird alt und migmuthig. Wie er horte was geichehen war, und ich nebft

TANK TANK THE PARTY TO THE PART

Glud macht Sidingen. Duth. Rommt zu denen Beruden, fie haben lang genug ben Bortrag gehabt , lag uns einmal bie Dub übernehmen. (ab.)

Adelheidens Schloß.

Abelheib. Weislingen. 10

Abelbeib. Das ift berbakt.

Weislingen. 36 hab die Jahne zufammen gebiffen. Gin jo iconer Anichlag, jo gludlich 15 vollführt, und am Ende ihn auf fein Echloß zu laffen! Der berdammte Sidingen.

Abelbeib. Cie batten's 20 nicht thun follen.

Beislingen. Gie fagen feft. Das tounten fie maden? Sidingen brobte mit Feuer und Schwerdt, ber hochmuthige jah-gornige Mann. 3ch haß ihn. 25 Sein Anfehn nimmt zu wie ein Strom, der nur einmal ein Paar Bade gefreffen bat, Die übrigen geben fich von felbft.

Abelheib. Hatten fie teinen 30 Rapfer ?

[160] Beislingen. Liebe Frau! Er ift nur ber Ecatten bavon, er wird alt und migmuthig. Bie er borte mas ge- 85 benen übrigen Regimenterathen ichehen war, und ich, nebft ben eiferte, fagt er: lagt ihnen Rub! | übrigen Regimentsrathen eiferte,

cinmal gefangen und jo wie mir's jett ift, war mirs niemals.

Gidingen. Glud machi Muth. Romm zu ben Berüden, fie haben lange genug ben Bor-trag gehabt, lag uns einmal die Müh übernehmen. (beite ab.)

<sup>4</sup> an ben b. — 29 übrigen folgen von felbft. b.

<sup>7 (</sup>beite ab.) in C gostrich gibt: übernehmen. Der Borbang fällt.

wohl bas Platichen gonnen, und wiesen hatten! .

Abelbeib. Er verliert ben Geift eines Regenten.

Weislingen, Mir jogen auf Sidingen los. auf meinen Befehl gethan, fo hat er's nicht auf meinen Bethat er boch befier meinen Willen, fehl gethan, fo that er boch als meine Bevollmächtigten — beffer meinen Willen als meine und ich tann's gut heißen, por Bevollmächtigte, und ich fann's ober nach.

Abelbeib. Man möchte fich zerreifen!

Beislingen. Seine Schwachbeiten laffen mich hoffen, er foll balb aus der Welt gehn. Da werden wir Plat finden uns zu regen.

Abelbeib. Gebft bu an Dof? Beislingen. Id muk.

Abelbeib. Lak mich bald Rachricht von dir haben.

3ch fann dem alten Gottfried fagt er: Laßt ihnen Ruhl 3ch fann bem alten Got wohl bas wenn er da fiill ift, was habt Platgen gonnen, und wenn er ihr über ihn zu klagen? Wir da fill ift was habt ihr über rebeten bom Bohl bes Staates, ibn ju flagen? Bir rebeten Ach! fagt er, hatt ich von jeher vom Bobl bes Ctaats. C! Rathe gehabt, Die meinen um fagt er: hatt ich von jeber Rathe rubigen Geift mehr auf bas gehabt, Die meinen unrubigen Blud einzelner Menfchen ge- Beift mehr auf bas Glud einzelner Menichen gewiesen hatten. 10

> Abelbeib. Er verliert ben Beift eines Regenten.

Weislingen. Wir gogen Er ift mein [167] treuer auf Sidingen los. - Er ift Diener, fagt er; hat er's nicht mein treuer Diener, fagt er, 15 gut beiffen, bor ober nach.

Abelbeib. Dan mögte fic

gerreiffen. Beislingen. 3d habe begwegen noch nicht alle hof-Beislingen. nung aufgegeben. Er ift auf 25 fein ritterlich Wort auf fein Schloß gelaffen, fic ba ftill ju halten. Das ift ibm unmöglich, wir wollen bald eine Urfach wider ihn haben.

[161] Abelbeib. Und befto cher, da wir hoffen tonnen ber Rapier werbe balb aus ber Welt gebn, und Carl fein treflicher Rachfolger majeftatijdere 85 Befinnungen verfpricht.

Weislingen. Carl! Du haft eine große 3bec bon feinen Eigenschaften, faft follte man benten bu fahft fie mit anbern 40

Abelbeib. Du beleidigft mid Beislingen. Rennft bu . mid für bas?

Weislingen. 36 jagte 45 nichts bich zu beleibigen. Aber ichweigen tann ich nicht bagu. Carls ungewöhnliche Aufmert-

jamleit für bich beunruhigt mich. Abelheid. Und mein Be- 50 tragen 7

Beislingen. Du bift ein Beib. 3hr haft feinen ber euch hofirt.

Abelbeib. Aber ihr!

Beslingen. Es frift mich am Bergen ber fürchterliche Gebante! Mbelbeid!

Adelheid. Kann ich beine Thorbeit kuriren.

Beislingen. Benn bu 10 wollteft! Du tonnteft bich bom hof entfernen.

Cag Mittel Adelbeid. und Art. Bift bu nicht ben Bof? Coll ich bich laffen und 15 meine Freunde [162] um auf meinem Echlof mich mit ben Uhus zu unterhalten? Rein Weislingen baraus wird nichts. Beruhige dich, du weißt wie ich 20 bid liche.

Beislingen. Der beilige Anter in diefem Eturm, fo lang ber Strid nicht reißt. (ab.)

Abelheit. Fangft bu's fo 25 an! Das fehlte noch. Die Unternehmungen meines Bufens find zu groß, als daß du ihnen im Weg fteben follteft. Carl arofer treflicher Menich, und 30 Rapjer bereinft, und follte er der einzige fenn unter den Dannern ben ber Titel meines Gemahls nicht schmeichelte. Weislingen bente nicht mich zu bin- 35 bern, fonft mußt bu in ben Boden, mein Weg geht über dich hin.

Franz (fommt mit einem Brief.)

Frang. hier gnabige Fran. Abelheib. Gab bir Carl 40 ihn felbft? Frang

Franz. Ja. Abelheid, Was haft bu? bu fichft fo fummer voll.

Frang. Es ift euer Bille 45 daß ich mich tobt ichmachten foll, in ben Jahren ber hofnung macht ihr mich verzweifeln.

[163] Abelheib. Er bauert mich, - und wie wenig 50 toftets mich ihn gludlich gu machen. Cey gutes Muths Junge. Ich fühle beine Lieb

<sup>3</sup> Pländen b. — 21 mfdte b. — Zwischen 36 und 37 hat b folgen-den Eusatz:

Beislingen, Karl? Er ift noch weber gewählt noch gefrönt. Abelbeib. Ber wänicht und hofft

es nicht? Beislingen. Du baft einen großen Begriff ben feinen Gigenfchaf: ten; faft .

<sup>15</sup> hofe b. — 29 Bege b. — 32 metern ten Druckfehler in B. — 33 34 ben ber Befig meiner Onuft nicht

und Treu , und werbe nie un-ertenntlich febn.

Frang (bellemmt.) Wenn ihr bas fähig wart, ich mußte bergehn. Dein Gott, ich habe 5 feine andere Fafer an mir, feinen Ginn als euch zu lieben und ju thun was euch gefällt. Abelbeib. Lieber Junge.

Frang. Ihr ichmeichelt mir. 10 (in Thranen ausbrechenb.) Wenn Diefe Ergebenheit nichts mehr verbient als andere fich vorgejogen ju febn, als eure Bedanfen alle nach bem Carl gerichtet 15 ju febn.

Abelheib. Du weißt nicht was bu willft, noch weniger mas bu rebft.

Frang (mit Berbrug und 20 Born mit bem Buß ftampfenb.) 36 will auch nicht mehr. Will nicht mehr ben Unterhandler abgeben.

Frang! Du Mbelheib. bergißt bich.

Frang. Dich aufzuopfern! Deinen lieben Derrn.

Abelbeib. Och mir aus 5 bem Beficht,

Frang. Gnabige Frau! [164] Abelbeid. Bebentbede beinem lieben Berrn mein Beheimniß. 3d war die Rarrin 10 bich für mas zu halten bas bu nicht bift.

Frang. Liebe gnabige Frau ihr wift daß ich euch liebe. Abelheib. Und bu marft 15

mein Freund, meinem Bergen jo nabe. Gch verrath mich!

Frang. 3d wollt mir ebe bas berg aus bem Leibe reiffen. Bergeiht mir gnabige Frau. 20 Mein Berg ift ju voll, meine Ginnen haltens nicht aus. Abel bei b. Lieber warmer

Junge. (fie faßt ihn bey ben

Banben, zieht ihn zu fich, und ibre Ruffe begegnen einander, er fällt ihr weinend an ben Gals.) Abelheib. Lag mid.

Frang (erftidend in Thranen 5 an ihrem Dals.) Gott! Gott! Abelheib. Lag mich, bie Mauern find Berrather. Lag mid. (fic macht fich los.) Wante nicht bon beiner Lieb und Treu, 10 und ber iconfte Lohn foll bir werben. (ab.)

Frang. Der iconfte Lohn! Rur big babin lag mich leben! 3d wollte meinen Bater er- 15 morben, der mir biefen Plat ftreitig machte.

5-7 habe teinen Bluistropfen in mir, ber nicht ener wate, teinen Ginn b.

<sup>18</sup> Ofer wellt ich mir bat b. . 24 fie fohlt b.

# Jarthaufen. Nacht.

Gottfried an einem Lifch. Elifabeth bei ihm mit ber Arbeit; es fieht ein Licht auf bem Lifch unt Echreibzeng.

### Gottfrieb.

Der Müßiggang will mir gar nicht schmeden und meine Beschränkung wird mir von Tag zu Tag enger. Ich wollt ich könnt schlafen, ober mir nur einbilden die Rube seh was Angenehmes.

[168] Elifabeth.
Es foreib boch beine Gejchichte aus, die du angefangen
haft. Gib beinen Freunden ein
Feugniß in die hand beine
Feinde zu beschämen; verschaff
einer ebeln Rachlommenichaft
das Bergnugen, dich nicht zu
vertemen.

Gottfrieb.
Ah! Schreiben ift geschäftiger Rüßiggang. Es tommt
mir sauer an. Indem ich schreibe
was ich gethan habe, ärgre ich
ich mich über den Bersust der
Zeit, in ber ich etwas thun
tonnte.

Elifabeth (almmt bie Edrift).
Ech nicht wunderlich. Du bift eben an deiner erften Gefangenichaft in heilbronn.
Gottfried.

Das war mir von jeher ein fataler Ort.

Elifabeth (fiem).

"Da waren selbst einige von ben Bunbischen die zu mir sagten: ich habe thörig gethan, mich meinen dryften Feinden nich bed vermuthen tonnte sie würden nicht glimpflich mit mir umgehen. Da antwortete ich: "Run was antwortetest du?" Schreibe weiter.

[165] Jarthauffen.

Got, (an einem Tifch.) Elifabeth. (ben ihm mit ber Arbeit, es ficht ein Licht auf bem Tifchund Schreibzeug.)

Gon. Der Müssiggang will mir gar nicht schweden, und meine Beschräntung wird mir von Tag zu Tag enger, ich wollt ich tonnt schlafen, oder nir nur einbilden die Ruh schwas angenehmes.

Glifa beth. So schreib boch beine Geschickte aus die bu angelangen haft. Gieb beinen 15 Freunden ein Zeugniß in die Dand beine Feinde zu beschämen, verschaft einer edlen Rachtommenschaft die Freude dich nicht zu verkennen.

Got. Ach! Schreiben ift geichäftiger Muffiggang, es tommt mir sauer an. Indem ich schreibe was ich gethan habe, ärgere ich mich über den Berluft der Zeit 25 in der ich etwas thun tonnte.

Elifabeth. (nimmt bie Schrift.) Seh nicht wunderlich. Du bift eben an beiner erften Gefangenfchaft in Deilbroun.

[166] Soy. Das war mir von jeher ein fataler Ort.

Elifabeth. (ließt) "Da waren felbft einige von ben Bunbifden, bie zu mir fagten: ich habe 35 thörig gethan mich meinen ärgften Feinden zu fiellen, da ich boch vermuthen konnte fie würben nicht glimpflich mit mir ungehn, da antwortet ich: "Run 40 was antworteleft du? fcreibe weiter.

\_\_\_\_\_\_. [1971] Fünfter Anfing.

(Malb.)

Erper Auftritt.

Gös. Georg.

Georg, fter, mit einer torgebaltenen Buche, leife über bas Theater idreitet, indem er aufmertfam in bie argenfeitigen Geniffen bildt. Er bieibt jeben unt wintt Gepen, er langiam jeigt.) Dierher! Pierber! Rur 10 noch wenige Schrifte. Stiff, gang fill!

Gog. (felge.)
Georg. Dort fleht der hirfc, feht ihr ihn? Bollin fonige- 15 recht. Er def fich. hier nehmt die Buche, oder laft mich fcie- fen. Aur fachte, lein Gerdusch. Gog. (12012) Galt ein!

Georg. O weh! Er flieht 20 aufgeschreckt ben Berg hinauf. O warum folgtet ihr micht leife? E d. d. fliehen! Lak ihn von unsern Angen bahin springen, im Glad uneinge ichränkter Freyheit. Dir muß ich sagen, tritt jurud! Du flehk schon auf meines Rachbars Grund und Boden, ben ich nicht betreten barf. Balb [138] war ich dir 30 unachtsam gesolgt und hätte meinen Eid gebrochen.

Georg. hier ift eure Grenze? Gb & Eine gerade Limie von jener Eiche zu dieser bestimmt sie. 35 Georg. Und darüber bürst ihr nicht hinaus? Auch nicht Einen Schritt?

Göt. Einer ift wie tausend. Georg. Das habt ihr ge- 40 schworen?

Gog. 34 habe mein Wort gegeben, und bas ift genug. Georg. Daß ein Wort so binden soll!

Gog. Gebenff bu nicht auch beinem Bort getren zu bleiben ? Georg. Ich bente ja.

18—18 Gr äjt fid . . . jájejest. In CD gestrichest. — 24 vor unjern Augen in CD gestrichest.

<sup>11</sup> Rube b. - 18 ebein b.

Gottfrieb.

Ich sagte: set ich so oft meine Haut an Andrer Gut und Gelb, sollt ich sie nicht an mein Wort seten ?

Elifabeth. Diefen Ruf haft du.

[169] Gottfried. Sie haben mir alles genommen: Gut, Freiheit. Das follen fie mir nicht nehmen.

Elifabeth.

Es fallt in die Zeiten, wie ich die von Miltenberg und Singlingen in der Mirthsflube fand, die mich nicht tannten. Da hatt ich eine Freude als wenn ich einen Sohn geboren hatte. Sie rühmten dich unter einander, und jagten: er ift das Mufter eines Nitters, tapfer und edel in feiner Freiheit, und ge-laffen und treu im Unglud.

Gottfrieb.

Sie sollen mir einen ftellen, bem ich mein Wort brach! Und Gott weiß, daß ich mehr geschwitt habe meinem Rächfen au dienen als mir; daß ich um den Ramen eines tapfern und treuen Ritters gearbeitet habe, nicht, um hohe Reichthümer und Rang zu gewinnen. Und Gott jeh Zant! warum ich warb, ift mir worden.

Georg. Frang Lerfen

Gottfried. Glüd zu, brave Zäger! Georg.

Das find wir aus braven Reitern geworben. Aus Sticfeln machen fic leicht Pantoffeln.

Frang. Die Jagb ift boch immer was, und eine Art von Arieg.

[170] Georg.

Ja! heute hatten wir mit Reichstruppen zu thun. Wißt ihr, gnädger herr, wie ihr uns prophezeitet: wenn sich die Welt umlehrte, würden wir Jäger werden. Da sind wir's ohne das.

Gon. 3ch fagte: fet ich fo oft meine haut an anderer Gut und Geld, jollt ich fie nicht an mein Wort feten.

Elifabeth. Diefen Ruf 5 haft bu.

Goy. Den jollen fie mir nicht nehmen! Sie haben mir alles genommen, Gut, Frepheit —

Flifabeth. Es fallt in die Beiten wie ich die von Miltenberg und Singlingen in der Birthftube fand, die mich nicht fannten. Da hat ich eine Freude 15 als wenn ich einen Sohn gebohren hötte. Sie rühmten dich unter einander, und fagten: Er ift das Mufter eines Ritters, tapfer und gelaffen und treu im linglud.

Götz. Sie sollen mir einen stellen dem ich mein Wort gebrochen. Und Gott weiß, daß 25 ich mehr geschwitzt hab meinem Nächsten zu dienen als mir, [167] daß ich um dem Nahmen eines tapsern und treuen Nitters gearbeitet habe, nicht um hohe Neichthümer und Nang zu gewinnen. Und Gott seh danf worum ich warb ist mir worden.

Lerfe. Georg. (mit Bilbbret.)

Bot. Glud zu brave Jäger!

Georg. Tas find wir aus braven Reutern geworden. Aus Stiefeln machen fich leicht Pantofieln.

Lexfe. Die Jagb ift boch immer was, und eine Art bon Krieg.

Georg. Wenn man nur hier zu Land nicht immer mit 45 Reichstnechten zu thun hatte. Bist ihr gnabiger herr, wie ihr uns prophyzeihet: wenn sich bie Welt umehrte würden wir Jäger werben. Da find wir's 50 ohne das.

14 Birthefinde b. — 15 hett' ich b. — 32—33 Dant, warum b. — 38 Reistern b. — 46 prophezeihtet b.

Q.

Got. Darauf halte! Das ift ber ebeffte Borzug bes Ebeln, daß er sich felbst bindet. Ketten sind fitr bas robe Geschiecht, das sich selbst nicht zu fesseln weiß.

Georg. Und eine jolche Beschräntung bulbet ihr mit Gelasienheit?

Gön. Mit Gelaffenheit? Rein! — So oft ich in die 10 Ferne sehe, stühle ich mich von unwillurlichen Arampf ergriffen, der [138"] mich vorwärts treibt. Wenn ich au diese Granze trete, kommt mein Fuß in Ber- 15

fudung mich binüber gu beben,

mich nach bem Blug nach bem Lanbe zu tragen, und nur mit Gewalt halte ich mich zurud.
Georg. Gbenjo bebaure ich, 20 im Stillen, ben Bertuft unferer

iconen Tage.

Got, Gludlicher Anabe!
In trittft über biefe Adume binaus ohne Berantwortung. 25, Tich fann bein herr, ein bettslägriger Aranter, babin fenben, wohin er nicht gelangen barf. Berlah meinen Tienst, und du bist morgen wieder ein freyer 30 thätiger Reutersmann. Mich haben sie gefesselt, meine Araft gebunden, meine Ihaten erstidt.
Georg. Wein auter Oerr!

Georg. Mein guter Derr! Got. Das sind die Aunst- 35 ftilde der Feigen. Uns hatten sie kein Wort, sie bevortheilen, sie betrügen uns. Durch nichts werden sie gebunden, aber auf die Deiligkeit unsres Wortes 40 vertrauen sie, wie auf Actten und Riegel. — Doch, was ist das für ein Staub dort unten? Nelch ein wilder Paufen [139\*] zieht gegen uns an?

Georg. Es find von den aufrührischen Bauern, man fiehts an der Unordnung ihres Bugs und an den ungeschidten Waffen.

Gog. Bealgt fic biefes Un- 50 gethum auch auf uns los? Georg. Ins Schlof gurud,

Georg. Ins Schlof jurud, Serr! fie haben ichon ben ebelften Bannern graflich mitgeipielt.

Bby. Auf meinem eignen Grund und Boben werb ich bem Gefindel nicht ausweichen.

31 Actiersmann D. — 46 Lerfe (tommi). (is fino D. — 52 Lerfe, 3n's Chiof D. — 56 eigenen D. Cottfricb.

Es tommt auf cius binaus, wir find aus unferm Rreife gerüdL

Es ift Chabe, bag wir jetjo nicht ausreiten burfen.

Cottfrieb. Wie fo?

Georg.

Die Bauern vieler Dorfer haben einen idredlichen Aufftand erregt, sich an ihren tyrannischen herren zu rachen. 3ch weiß dag mander von euern Greunden uniculbig ins Gener fount.

### Cottfried.

2Bo ?

Fran 1.

Im Derzen von Cowaben, wie man uns fagte. Das Bolt ift unbandig wie ein Birbelwind, mordet, brennt. Der Dann, ber's uns erzählte, tonnte nicht bon Jammer genug fagen.

Gottfrieb.

Dich bauert ber herr unb. der Unterthan. Webe, webe benen Großen, die fich auf's llebergewicht ihres Anschens verlaffen! Die menichliche Ccele wird [171] farter burch ben Drud. Aber fie boren nicht und fühlen nicht.

Georg.

Wollte Gott, alle Fürften würden von ihren Unterthanen gejegnet wie ibr.

Gottfrieb.

hatt ich ihrer nur viel! 3ch wollt nicht gludlicher fenn als einer, außer barin, daß ich ihr Glud machte. Co find unfre Berren ein verzehrendes Feuer, das fich mit Unterthanen Glud Bahl, Blut und Schweiß nährt, ohne gefättiget ju werben.

# Abelbeibens Golok Abelbeib. Frang.

Der Raifer ift gefährlich frant; euer Gemahl hat, wie ibr benten tonnt, alle Sanbe voll gu thun, bebarf euers Raths und euers Beiftandes, und bittet euch die raube Jahreszeit nicht ju achten. Er fendet mich und brep Reiter, Die euch ju ihm bringen follen.

Abelbeid.

Willommen, Frang! Du und die Rachricht. Was macht bein Berr?

Frant Er befahl mir enre Sand gu

[172] Abelbeib.

Da. Frang (behålt fie etwas lang). Abelbeib.

Deine Lippen find warm. Frang (rer fic auf tie Bruft tement).

hier ift's noch wärmer. (rant) Cure Diener find bie gludlichften Deniden unter ber Conne. Abelbeib.

Wann geben wir?

grant Wenn ihr wollt. Ruft uns jur Mitternacht, und wir werben lebenbiger fenn als die Bogel beim Aufgang ber Conne. Jagt uns ins Feuer: auf euren Wint wollen wir brinnen leben wie Sifche im Baffer. Abelheib.

Ich tenne beine Treue und werbe nie unerlenntlich fenn. Wenn ihr geffen habt und bie Pjerde geruht haben, wollen wir

(Ab.)

fort. Es gilt! -

Gog. Es tommi auf eins hinaus, wir find aus unferm Araije gerudt.

Georg. Es find bedentliche Beiten. Econ feit acht Tagen laßt fic ein fürchterlicher Comet ichen, und gang Deutschland ift in Angft es bedeute ben Tobt bes Rapfers ber febr trant ift. Boy. Cehr trant! Unfere 10

Bahn geht zu Ende. [168] Lerfe. Und hier in ber Rabe gibis noch ichredlichere Beranberungen. Die Bauern haben einen entsetlichen Auf- 15 fland erreat.

G54. 280?

Berje. Im Bergen bon Comaben. Gie fengen, brennen und morben. 36 fürchte fie 20 berheeren bas gange Land.

Georg. Ginen fürchterlichen Arieg gibts. Es find fcon an Die hundert Orticaften aufgeftanden und täglich mehr. Der 25 Sturmwind neulich hat ganze Balber ausgeriffen, und furg barauf bat man in ber Gegend wo ber Aufftand begonnen zwen feurige Schwerdter freuzweis in 30 ber Luft gefeben.

Bbt. Da leiben von meinen guien herrn und Freunden gewiß unichuldig mit.

Georg. Schade daß wir 35 nicht reiten burfen.

[178] Fünfler Bufgug.

Racht.

Bilber Balb.

Bigeunerinnen beim gener fecen.

Aeltefte Bigeunerin. 3m Rebel:Geriefel, im tiefen Conce, 3m wilten Balt, in ter Bintenach. 3ch bit ber Bille hungergeheul, 3ch bir ter Eule Corein.

Mile. Bille man wen wan! Bille we we we! Eine.

Bithe bu!

Meltefte Bigeunerin. Rein Rann ter fces ein' Rap am Zaun,

Bar Anne, ter Radbarin, fomarge liebe Ray; [174] Ta tamen tes Radis fieben

Barn fieben fieben Beiber rem Dorf. 2116

Bille wan :c. Acliefie Zigeunerin. Ich tannt fie all, ich tannt fie weht: war Anne mit Urfel und Käth,

Und Reupel unt Barbel unt Lies unt Greth,

Cie bentten im Rreife mid an. Mille.

Bille wan :c. Aeltefte Ziegeunerin. Da nannt ich fie all beim Ramen lant: Bas willft bu Anne? mas willft bu # Ath t

Da rüttelten fie fic, bafcuttelten fie fic, Und liefen und beulten baren. 211e. Bille wan at.

Mutter. Brauner Cohn, ichwarzer Cohn, tommft bu, was bringft bu?

Eobn. Ginen Bafen, Mutter. Da! Wir waren mit hellem watigem 40

Dutter. Barm bic am Feuer, troden biá.

naß burd und burd.

7

Sohn. 's is Thauweiter. 3mifcen bie Feisen Mettert [175] id, ba Megler. (gu ben Bauern.) fam ber Strom; ber Schnee- 3hr hund foll ich euch Bein ftrom fcog mir um die Bein; machen, wie fie haubern und 50 ich watet, und flieg und watet. trenteln die Efel.

. B.

C.

[169] Fünfter Act.

Bauernfrieg.

Tumult in einem Dorf und Plunderung. Beiber und Alte mit Kin- 5

bern (und Gepade, Flucht.) Alter. Fort, fort, bağ wir ben Mordhunden enigehen.

Beib. Beiliger Gott, wie blutroth ber himmel ift, bie 10 untergehenbe Conne blutroth.

Mutter. Das bedeut Reuer. 28 eib. Dein Dann! Dein

Mann! Alter. Fort! fort! in Wald. 15 (ziehen borben.)

Lint. (Anführer.) Lint. Was fich widerfett niedergeftochen. Das Dorf ift

unfer. Dag von Früchten nichts 20 umfommt, nichts jurud bleibt. Plunbert rein aus und ichnell. Wir gunben gleich an.

[170] Metiler (vom Bugel herunter gelauffen.) Megler. Bie gehts euch Lint ?

Link Drunter und bruber fichft bu, bu tommft jum Rehraus. Wober ? Metler. Bon Beinfperg. Da war ein Feft.

Link Bie? Metgler. Bir baben fie gufammen geftochen, daß eine Luft 35 mar.

Lint. Wen alles? Detiler. Ditric bon Bei-Der Frat! ler tangte por.

- Einen Samfter. 3d bin Sauf herum, und er oben auf'm Rirchthurn wollt gutlich mit uns handeln. Plaff! Egok ihm einer vorn Ropf. Bir binauf wie Wetter und jum Fenfter 45 herunter mit dem RerL

Link. Ab!

<sup>43</sup> Paff b. - 50 fie jantern H' b.

Mutter. Die Racht is finster. Sobn.

Ich tam herab ins tiefe That, sprang auf bas Trodne; langs am Bach jchlich ich her; bas Irrlicht sak im Sumpfgebuich; ich schwieg und schaubert nicht und ging vorbei.

Rutter. Du mirft bein Roter

Du wirft bein Bater, Junge! 3ch fand bich hinterm burren Jaun, im tiefen Robember, im harg.

hauptmann. Bier Bigeuner.

hauptmann. Hört ihr den wilden Jäger? Erfter Zigeuner. Er zicht grad über uns hin. hauptmann.

Das hundegebell, mau! mau! 3menter Bigeuner. Das Beitichengefnall!

Dritter Zigeuner. Tas Jagbgeheul! Holla Ho! Holla! Ho!

Jigeunerin. Bo habt ihr den fleinen Jungen, meinen Bolf?

[176] hauptmann.
Der Jäger gestern lernt ihn ein sein sein Beidmannsftüdchen, Reiter zu verführen, daß sie meinen sie motren beisammen, und sind weit auseinander. Er lag die halbe Racht auf der Grd, bis er Pserde hörte; er ift auf die Straß hinaus. Gebt was zu essen.

(Cle fiben um's Feuer unt effen.) Bigeuner. Horch! ein Pferb.

Abelbeib (allein ju Pfert).

Hilf, heilige Mutter Gottes! wo bin ich? wo find meine Reiter? Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Ein Feuer? Heilige Mutter Gottes walte! walte!

Ein Zigeuner und bie Alte (gehn auf fie los).

Sen gegrüßt, blante Mueter! Bo tommft du ber? tomm an

Link. Brennt an! fie mögen brinnen braten. Fort! Fahrt zu ihr Schlingel.

Metler. Tarnach führten wir heraus ben Helfenstein, ben beilenstein, ben belfenstein, ben belferspofen, an die derryzhn von [171] Abel, zusammen auf achtig. herausgeführt auf die Ebne gegen heilbronn. Das war ein Jubilirens und ein Tumultuirens den unfrigen wie die die Ange Reih arme reiche Sindberdaher zog, einander ansturten, und die Erd und himmel. Umringt waren sie ehe sie sichs berestaden.

Link. Daß ich nicht baben mar!

Detler. hab mein Tag fo 20 fein Gaubium gehabt.

Link. Fahrt gu! heraus! Bauer. Alles ift leer, Link. Go brennt an allen

Eden.

Metler. Bird ein habic Feuergen geben. Giebft bu wie Die Rerle übereinander purzelten und quidten wie die Froid! Es lief mir jo warm abers 30 Berg wie ein Glas Brandtewein. Da war ein Riginger, wenn ber Rerl fonft auf bie Jagb ritt, mit bem Feberbufch und weiten Raslöchern, und uns vor 35 fich hertrieb mit ben hunden und wie bie hunbe. 3ch bet ibn bie Beit nicht gefeben, fein Fragengeficht fiel mir recht auf. Baid! ben Epics bem Rerl 40 zwijchen die Rippen, da lag er, ftredt alle Bier über feine Gefellen. Wie die Baafen bemm Treibjagen gudten bie Rerls Aber einander.

[172] Lint. Raucht schon brab.

Metler. Dort hinten brennts. Lag uns mit ber Beute gelaffen ju bem grofen haufen 50 nieben.

Lint. Bo balt er?

Mehler. Bon Seilbronn hierher zu. Sie beliberiren einen zum hauptmann, bor bem 55 bas Bolf all Refpedt batt. Denn

Goethes Gig ven Berlichingen.

<sup>2</sup> brin b. — 10—11 Jubiliren und ein Zumuliniren von ben Unfrigen b. — 13—14 anftarrien und Erb b. — 16 alle b. — 27 Fenerchen b. — 29 gniedten b. — 29 greiche b. — 31 Branntwein b. — 37 bat' b. — 10—41 Epich ib. mytiden b. — 54 — 56 Gie find um einen hanptmann berlegen, vor bem alles Bolf Rejoert hatt. b.

unfern herb, tomm an unfern Tijd, nimm vorlieb wie bu's findft.

Abelheib. Sabt Barmherzigfeit! 36 bin verirrt, meine Reiter find verfcwunden.

Holf hat sein N (3um Andern). Wolf hat sein Probstüd brav gemacht. (Laut) Romm, komm und fürcht nichts. Ich die der Houptmann des armen Böltleins. Wir thun niemanden Leids, wir säuberns Land den Ungeziefer, essen hamster, Wiesen an der Erd und helden auf der Erd, und ver-[177]langen nichts den duren Fürsten, als den dürren Boden auf eine Racht, darauf wir geboren sind, nicht sie.

Zigeunerin.
Set dich, blante Mueter, auf den durren Stamm an's Feuer. Gin harter Sig! Da haft du die Ded in die ich widle, seh dich drauf.

Abelbeib. Behaltet euer Aleib.

Sauptmann. Es friert uns nicht, gingen wir nadend und blog. Es schauert uns nicht borm Schneegeftober, wenn die Wolfe heulen, und Spenfter frachzen, wenn's Irrlicht fommt und ber feurige Mann. Blante Mueter, schone Mueter, feb ruhig! du bift in guter haub.

Abelheib. Wolltet ihr nicht ein Paar ausschieden, meinen Anaben zu suchen und meine Anchte? Ich will euch reichlich belohnen.

Sauptmann. Gern! Gern! (Beimlich) Beht hin und fucht Wolfen: ich biet ihm, er foll ben Zauber aufthun.

Bigennerin. Gib mir beine hand! seh mich an, blanke Mueter, schone Mueter, daß ich bir sage bie Bahrheit, die gute Bahrheit. Abelheib (reicht ihr bie hand).

[178] Bigennerin. 3hr fepb bom hof - Geht

wir find bod nur ihres gleiden, bas fühlen fie und werben fomurig.

Lint. Wen meynen fie? Detiler. Rag Stumpf ober Gog von Berlichingen.

Lint. Das war gut gab auch ber Sade einen Schein, wenn's ber Gog that, er ift immer für einen rechtschaften 10 Ritter paffirt. Auf! Auf! wir ziehen nach heilbronn zu! rufts berum.

Megler. Das Feuer leucht uns noch eine gute Strede. haft 15

bu ben großen Cometen gesehen? Link. 3a. Das ift ein grausam erschrecklich Beichen. Benn wir die Racht durchziehen tonnen wir'n recht sehn. Er 20 geht gegen Eins auf.

Megler. Und bleibt nur fanfviertel Stunden. Wie ein gebogner Arm mit einem Echwerdt sieht er aus, so blut 25 gelb roth.

[173] Link. Haft bu Die brey Stern gefehen an bes Echwerdts Epige und Seite?

Mehler. Und ber breite 30 wollenfarbige Streif, mit taufend und taulend Striemen wie Spies, und bazwifchen wie fleine Schwerbter.

Lint. Mir hats gegrauft. 35 Wie das alles fo bleichroth, und darunter viel feurige helle Flammen und bazwifchen die graufame Gesichter mit rauchen hauptern und Barten.

Metler. Daft bu die auch geschen. Und bas zwifert alles so burcheinander, als lag's in einem blutigen Meere und arbeitet burcheinander, daß einem 45 die Sinne vergefin.

Lint. Auf! Auf! (ab.)

O. Bweiter Auftritt.

Die Borigen. Mar Stumpf. Rohl. Wilb. Andere Bauern, wenige mit Spießen und Feuergewehr, die übrigen mit Adergeräth bewaffnet.

Rohl. (zu Stumpf.) Glaube nicht etwa bich los zu machen, uns zu entgeben. Du niußt 10 unfer hauptmann fenn, ober uns einen anbern an beiner Stelle verschaffen.

Alle. Das mußt bu.

Stumpf. Gebuld und Aufe! 15 Soll ein rechtlicher Mann euch anführen, jo schweigt und [189 b] wartet auf den Ausgang bessen, was er vor hat.

Bild. Wir wollen wiffen 20 was bu vor haft. Du follft uns fuhren, aber wir wollen wiffen wohin?

Alle. Wir wollen wiffen wohin?

Stumpf. Wir find icon angelangt. Ihr nanntet Ebt bon Berlichingen. Dier jeh ich ihn, ben ich aufzuluchen gebachte. Beschaftlig als Jäger begegnet 30 uns ber eble Kriegsmann.

Gog. Sich da Max Stumpf! Wie tommft Du hierher und so begleitet?

Stumpf. Diefe hier, ein 35 Trupp ber aufgestandnen Bau-

Rohl. Ja, ber Landleute, benen ber Gebuldsfaben riß, und bie sich Recht ichaffen wollen, 40 bas beb feinem Gerichtshof zu finden war.

Alle. Rirgends zu finden

Stumpf. Stille! — biefe 45 jusammen suchen fich einen hauptmann. Ihre Absicht ift löblich. Sie schen wie viel ungerechtes geschieht indem fie Recht suchen, wie viel Unheil 50 durch [140°] wüthende Menschen angerichtet wird; deshalb juden sie einen hauptmann, der das Bolt in Ordnung hielte, und fie haben mich aufgesagt 55 und angesprochen.

n Spir

<sup>2-3</sup> Borige D. Mar Siumpf. Lohf. Sievers. Aubere CD. — Sieders CD. — 24-28 Alle. Bir . . . wohln? In CD gestrieben. — 36 aufgehandenen D. —, 43-44 fehlt D.

Abelbeid. 3hr lügt nicht. Bigeunerin.

Dreb Manner fricat ibr. Den ersten habt ihr — Gabt ihr den zwepten, fo friegt ihr ben britten aud. Blante Mueter, fone Mueter, ich fag bie Bahrheit, Die gute Bahrheit.

Abelheid. 34 foff's nicht.

Bigeunerin. Rinder! Rinder! foone Rinber feb ich, wie die Mueter, wie ber Bater. Ebel, fon! -Blante Mueter, joone Mueter, ich sag die Wahrheit, die gute Wahrheit.

Abelbeid. Diegmal verfehlt ihr fie, ich hab teine Rinber.

Bigeunerin. Rinder feb ich, fcone Rinder, mit bem letten Mann, ben iconften Mann. Blante Rueter, foone Mueter, ich fag die Wahr-

heit, die gute Wahrheit. Biel Feind habt ihr, viel Feind triegt ihr. Eins Reht euch im Beg, jest liebt ihr's. Blante Mueter, [179] joone Mueter, ich fag die Bahrheit, die gute Bahrheit.

Mbelbeib Edlimme Babrbeit! (Cobu fest fic nab jur Abelbeib, fie radt.)

Bigeunerin Das ift mein Sohn! Seh ibn an! haare wie ein Dornftraud, Mugen wie's Brrlicht auf ber Baibe. Meine Geel freut fic wenn ich ihn feb. Seine Bahn wie helfenbein. Da ich ihn gebar, brudt ich ihm das Rasbein ein. Wie er ftolg und wild fieht. Du gefällft ibm, blante Mueter.

Abelbeib. Ihr macht mir bang. Bigennerin. Er thut dir nichts. Bei Bei-

Feld, man fieht in ber Ferne zwey Dörfer brennen und ein Rlofter.

Rohl. Bilb. (Anfihrer,) Max Stumpf. Baufen. Robl.

Max Stumpf. Ihr könnt nicht verlangen, daß ich euer hauptmann fenn foll. Für mich und euch [174] wars nichts nüge. 36 bin Pfalggrafifder Diener, 10 wie follt ich gegen meinen herrn ühren. Würdet immer wähnen ich that nicht von herzen.

Robl. Bugien wohl bu mirdeft Entidulbigung finden.

6 b t. Berfe. Genta. (fommen.)

Git **Bas** wollt ihr mit mit ? Robl. 3hr follt unfer Baupt- 20 mann febn.

Bot. Coll ich mein ritterlich Bort bem Rapfer brechen, und aus meinem Bann geben.

Bilb. Das ift feine Ent- 25 dulbigung.

23 ild. muß ein Reitersmann von Auf,

und ein zuverläffiger Mann febn; ben baben wir an end. Got. Gie tonnen leinen Got. Gie tonnen leinen beffern finben; wie ihr babeb fahrt, bas ift ein anbres.

O.

Unfer hauptmann

Stumpf. 36 lanus nicht annehmen; benn feht, ich bin bes Bfalgrafen Diener fo manche 10 Jahre. Wie tonnte mir bes Bolt vertrauen, ba fic mein Farft auch für ben Bund erflärt.

Robl. Er bat recht! Riemand fann zwey herren bienen. 15

Stumpf. (ja Geg.) Defp-halb möcht ich euch bitten und erfuchen, wudrer Got, baf ihr -Git Bes! 34!

Stumpf. Bort mid ens! 20 bag ihr euch entidleffet Dauptmann zu werben, nur auf turge Beit.

[140 °] Alle. Das find wir sufrieben.

Git Bas? 3d meinen Gib brechen ? aus meinem Bann gehen? Mar, ich hielt euch für einen Freund, wie muthet ihr mir fold unritterlid Beginnen 30 m f

Stumpf. Wenn ihr bie Beiten bebentt, jo werbet ihr mid nicht ichelten. Das Oberfte ift ju unterft gefehrt. Alles ift 35 aus bem Gleife, alles aus ber Ordnung, und ihr wollt im Alten berharren?

Got. 3m Rechten! Das ift alt und nen.

Stumpf. Auch bas Rechte fann foablig werben und berberblid. 3hr habt Urphebe ge-fdworen, aber ju welcher Beit? Da noch, gegen jest, die Land- 45 foaft friedlich war. Run geht alles brunter und braber, und Ihr wollt allein fepern? Got. 3d hab einen langen

Countag. Stumpf. Bebentt! Eigenicaften habt ibr. Tie

fepb ben Gemeinen unberbächtig,

<sup>4</sup> Aufährer Sehlt b. - 12 3he

<sup>1</sup> Giebers. Aanderung in ( — 7 anberes D. — 13 für ben fd-bifden Bunb, für Ritterfdaft : Stätte ertlärt. Zusats in OD. berberbild. - 54 herren D.

bern ift er mild wie ein Lamm, und reißend wie ein Wolf in der Gefahe. Annste fann er wie der älfte. Er macht daß bem Idger die Büchs verjagt, daß's Raffer nit löfcht, daß's Kener nit brennt. Sieh ihn an, blanke Mueter, du gefällft ihm. Laß ab, Sohn, du ängfack fie. — Schent uns was, blanke Mueter, wir find arm. Schent uns was, blanke Mueter, wir find arm.

Abelheib. Da habt ihr meinen Beutel.

Sauptmann.
Ich mag ihn nicht, wir find teine Rauber. Gib ihr was aus bem Beutel für die gute Bahrheit. [180] Gib mir was für die andern, die gegangen find. Und behalt ben Beutel.

Abelheib (gibt.) Bigeunerin.

Ich will bich was lernen. (Sie rebet beimlich. Cobn nabert fich ber Aberbeit.) — Und wirf's in fließend Wasser. Wer die im Weg sieht, Mann ober Meib, er muß sich verzehren, und verzehren und flerben.

Abelbeid.

Mir graust. (Zohn rudt naber. Abetheib will auffeebu, er ball fie.) Abelbeib.

Um Gotteswillen! Lagt mich. Cohn (beife bie 3abne gufammen und batt fie). Du bift fcon!

Abelheib. Behrt euerm Sohn, Mutter. Bigeunerin.

Er thut bir lein Leibs. (Relbete will les; Algemer fast fic mit beiben Armen und will fie tuffen.)

Abelheid (forett).

Franz. Sidingen, Reiter. Zigenner (läße loe). Franz (pringt vom Pfert). Sie ift's! Sie ift's! (fr länt zu ibr, faut vor ihr mieber mad täße ihr be dände.)

[181] Abelheib. Billommen, Franz. Granz fast in Chamade, ohne bas fa's merti.)

Sidingen. Schr eble Frau, ich find euch in fürchterliger Gefellichaft. Göt. Und wenn ich ganz freh wäre, und ihr wollt hanbeln wie ben Weinsperg an den Eblen und Herrn, und so fort hausen wie rings herum das b
Land brennet und blutet, und ich sollt euch behülstich seyn zu eurem schanblichen rasenden Wesen, eher sollt ihr mich todt schlagen wie einen wütigen 10 hund, als daß ich euer haupt würde.

Kohl. Wäre bas nicht geschehen es geschähe vielleicht nimmermehr.

Etumpf. Das war eben das Unglad daß fie leinen Führer hatten den sie geehrt, und er ihrer Wuth Einhalt thun können. Rimm die Haupt-[175] 20 mannschaft an, ich bitte dich Gön. Die Fürsten werden dir Dant wissen, ganz Deutschland. Es wird zum Besten und Frommen aller sehn, Menschen und Länder werden geschout werden.

Got. Warum übernimmft bu's nicht?

Stumpf. 36 hab mich von ihnen losgejagt.

Rohl. Wir haben nicht Sattelhentenszeit, und langer unnöthiger Tiffurje. Aurz und gut. Göt, feb unfer hauptmann, oder fieh zu beinem 35 Schloß, und beiner haut. durchaus im Ruf eines [141 \*] treuen biebern Mannes.

Alle. Tafür hallen wir euch. Wir wollen euch zu unserm Dauptmann. Ihr mußt unser b

hauptmann fenn.
Gbt. Und wenn ich ganz
frey ware, und ihr wolltet hanbeln wie ben Meinsberg an den
Eblen und herren und so fort 10
hausen wie ringsherum das Land
brennt und blutet, und ich sollt
euch behülflich sehn zu eurem
ichanblichen rasenden Wesen,
eher sollt ihr mich todtsplagen
wie einen hund, als daß ich
euer hauptmann würde.

Rohl. Ware bas nicht geichen, es geschähe vielleicht nimmermehr.

Stumpf. Das war eben das Unglüd daß lein Führer zugegen war, bessen Würdigkeit und Ansehn ihrer Ruth Einshalt gethan hatte. Rimm die 25 hauptmannschaft an! ich bitte dich Gotz. Die Fürsten werden dirs Dant wissen und ganz Teutschland. Es wird zum Besten und frommen vieler 30 Menschen jehn, und viele Länder werden geschont werden.

[141 h] Got. Warum über-

nimmft du's nicht? Stumpf. Du hörteft, wa- .55 rum ich mich loszufagen ge-

nöthigt bin.
Rohl. Es ift nicht Sattelhentens Beit und langer unnöthiger Verhandlungen. Rurz 40
und gut: Gög, jep unfer Hauptmann, oder sieh zu beinem

Stump f. Bebentt, daß euch die Gewalt durchaus rechtfertigt. 45 Könnt ihr der Gewalt widerfleben ?

Eclos und zu beiner hant.

Gog. Ber will mich zwingen ?

Bilb. Wir allenfalls. (Sentt 50 ben Spies gegen ibn.)

Alle. (Die Spiese gegen ibn fentent.) Ja wir! Frehlich wir!

Gewiß wir! 28 ild. Last boch fehn, ob 55 ihr fislich fehd.

Stumpf. Baltet!

<sup>4</sup> Gtein b. — 8 eneum b. — 18 und ter b. Dem Druckfehler er aus B haben auch B' B' H' u. f.

<sup>44—47</sup> Sinmpf. Betentt... witerfichen. in CD gentrichen. — 50 Stevers. CD. — 55—16 Bilb ... fepb. in CD gentrichen.

Abelbeik

Cie ift menfcenfreundlicher als fie ausfieht. Und bod, edler Ritter, ericheint ihr mir wie ein Beiliger bes himmels, ermunicht wie unverhofft.

Gidingen.

llub ich find euch wie einen (Engel, ber fich in eine Gefellicaft berbammter Geifter berabließ fie zu tröften. Abelheib.

Frang! Bebe! Belft ihm! Er Rirbt!

(Bigenner eilen bingn.) Mite Bigeunerin. Laft mich.

Cidingen.

Eine gleiche Angft bab ich nie gefeben, als ber Anab um euch hatte; ber Schmerz war mit feiner Seele fo vereinigt, daß plotliche Freude, Die ibn vertreiben wollte, den Geift jugleich mit ausjagte.

Frang Wo ift fie? Gie bringen fie um! 3hr garfligen Leute! 200 ift fie?

Abelbeib. Ech ruhig, ich bin ba.

[182] Frang (nimmt ihre hant). Cenb ihr's? Liebe gnabige Frau! ihr feht noch einmal fo icon in der foredlichen Racht, bei bem angftlichen Feuer. 26 wie lieb hab ich euch!

Sidingen (jum Dauptmaun).

Wer fend ihr?

Paupimann. Ich bin Johann von Löwen-Rein, aus flein Aegypten, Dauptmann bes armen Bolfs ber Bigeuner. Fragt bie eble Frau, wie wir Berirrten begegnen. Wir felbft irren in ber Welt herum , berlangen nichts bon cuch als wufte Daibe, burres Geftrauch jum Aufenthalt auf eine Racht, und Luft und Baffer.

Sidingen. Das begehrt ihr, und bas

andre nehmt ihr.

Baupimann. Wer uns was ichenft, dem nehmen wir nichts. Dem gei-Enten; er foidt uns fort, ba wir um ein Stud Brob bettel-

Und sigen Bauern holen wir die biermit zwen Stunden Bebentzeit. Bewacht ihn.

Bilb. (ber tha megbrangt.) Pade bich, bu haft nichts mit uns, wir nichts mit bir.

(Die Spiese find fammtlid auf Gib gerichtet.) (Bos. Go! fo recht! fol Die Stellung ift mir willommen! Um befto freper fann ich jagen, was ich von euch bente. Ja von der [142 ] Leber weg 10 will ich ju euch reben, euch fagen, daß ich euch und eure Thaten verabidene. Dieje Biden, mit bem Blut jo vieler Eblen getrantt, mogen fic auch in 15 meines tauchen. Der Graf bon Belfenftein, ben ihr ermorbetet, wird im Anbenten aller Eblen noch lange fortleben, wenn ihr als bie elenbeften Gunber ge- 20 fallen, vermijcht unter einanber im Grabe liegt. Das waren Männer, bor benen ihr hattet die Anice beugen, ihre Fuftapfen fuffen follen. Sie trieben ben 25 Türfen von den Grenzen bes Reichs, indeß ihr hinter ben Ofen faßt. Sie widersetzten fich ben Frangofen, indeffen ihr in ber Edenle fowelgtet. Gie 30 widerftrebten bem Uebermuth ber Babfte, indeffen ibr euch auf ber Rirmfe gerprügeltet. Guch ju fougen, gu foirmen vermochten fie; biefen unfcat- 35 baren Dienft leifteten fie end, und ihr verfagtet ihnen ben Dienft eurer Danbe, mit benen allein ihr end boch nicht burd-belfen werbet. Eure Daupter 40 find hin, und ihr [142 ] fend nur verftummelte angefaulte Leidname. Grinft nur! Gefpenfter fend ihr, fcon just das gefchliffene Schwert über 45 euch! Eure Röpfe werden fallen, weil ihr wähntet, fie vermöchten etwas ohne haupt.

Stumpf. Gin Banpt wollen fie ja, und für die Jutunft ware 50 geforgt.

MILE. (bie mafrent Gegens Rebe nach und nach tie Colefe aufgerichtel.) Ja wir wollen ein Gaupt, bes

wegen find wir hier. Wilb. Das Zandern haben wir fatt. hiermit zwen Stun-ben Bebentzeit. Und aberlegts gut. Ihr verfleht mich. wacht ihn.

<sup>1</sup> Sievers CD. — 24 bas Anie D. — 27 hinter bem D. — 10—33 Sie wiberftrebten . . . ; serveligeftet. in CD gentrichen. — 56 Sievers CD.

ten. Bir faubern's Land bom Ungeziefer, und lofcen ben Brand im Dorf; wir geben ber Ruh die Mild wieder, vertreiben Bargen und Guhneraugen; unfre Beiber fagen bie Bahrbeit, die gute Bahrheit.

Čidingen. Bill einer um ein Trinfgelb ben Weg nach bem nachften Dorfe geigen? 3hr werbet ber Rube nothig haben, gnadige Frau, und euer Anab einiger Ber-[183]pflegung. Darf ich euch bis in die Berberge begleiten? Abelbeib.

Ihr tommt meiner Bitte gu-Darf ich fragen wohin euer Beg geht?

Gidingen. Rac Augsburg. Mbelbeib. Das ift ber meinige.

Cidingen. Ihr mögt alfo wollen ober nicht, jo habt ihr einen Anccht mehr in eurem Gefolge.

Mbelbeib. Einen erwünichten Befellicaf. ter an meiner Ceite.

Frang (vor fd). Bas will nun ber! Abelbeib.

Bir wollen auffiten, Franz. Lebt wohl, ihr fürchterliche Wandrer, ich dant euch für freundliche Bewirthung.

Saupimann. Wenn man uns Unrecht thut, führt unfer Wort; ihr fend groß bei Bofe.

Alle guten Geifter geleiten bich, blante Mueter, bent an mich wenn bir's geht wie ich geiprochen bab.

Gidingen balt Abelhelb ben Etelabilgel.

[184] Frang (brangt ife weg). Das ift meine Cache, herr Ritter !

Gidingen (lädeli). Du machft Bratenfionen? (Er bije Abelbeiten aufs Pfecb) Tang (beimild).

Der ift unausftehlich! Mbelbeid Wien,

Vice versa. Lebt wohl! Gott geleit euch! Wien! (Mb.)

G54. Was brauchts bas. 3d bin fo gut entichloffen jett als barnach. Warum fenb ihr ausgezogen? Eure Rechte und Frenheiten wieder gu erlangen! Was wütet ihr unb perberbt bas Land! Bollt ibr abfteben von allen Uebelthaten, und handeln als madere Leute, und bie miffen mas fie wollen, 10 fo will ich euch behülflich fenn ju euren Forderungen, und auf acht Tag euer hauptmann fenn.

Bild. Was geschehen ift ift in ber erften big geichen, und 15 brauchts beiner nicht uns fünftig zu hindern.

wenigstens mußt du uns zu-

[176] Stumpf. Dacht vier Bochen, bamit konnt ihr beyde zufrieden fenn.

Bos. Meintwegen. Rohl. Gure Sand.

Bot. Und gelobt mir ben Bertrag ben ihr mit mir gemacht, fdriftlich an alle Saufen zu senden, bev Strafe ihm ftreng nadzulommen.

Bilb. Run ja! Coll gefdeben.

Co verbind id mich Βōη. euch auf vier Bochen.

35

Stumpf. Glud zu.

du thuft, icon unfern gnabigen herrn ben Bfalggrafen.

Rohl. (leife.) Bewacht ihn. Dag niemand mit ihm rede auffer eurer Gegenwart.

Bot. Lerfe! Rehr gu meiner Fran. Sieh ihr beb. Sie foll balb Rachricht von mir haben. (Boy. Stumpf. Georg. Lerfe. einige Bauern ab.) 45

Robl. Auf ein viertel Jahr

25

9 madre Leute, bie b. . 29 femben, ihm bei Etrafe freng

Bas brauchts Be-**61L** benten! 36 fann jest fo gut wollen als bernach. Warum fepb ihr ausgezogen? Rechte, Frenheiten, Begunftigungen wieber zu erlangen? Was wüthet ihr und verberbt bas Land? Wollt ihr absiehen von allen Uebelihaien und handeln als madre Leute, Die wiffen was fie 10 wollen, jo will ich euch bebulflich fenn ju euren Forberungen und auf acht Tage euer Saupt-[148 ]mann fenn. Bild. Bas gefchen ift, 15

geichah in ber erften Dige, und brauchts beiner nicht uns fünftig ju mahnen und zu hindern. Rohl. Auf ein Bierteljahr

wenigstens mußt bu uns ju- 20 jagen.

Stumpf. Macht vier Bochen. bamit fonnt ibr bebberfeits gu-

frieden febn. Gog. Meinelwegen. Robl. Eure Sand. Gog. Der Bertrag muß als-

95

35

bald idriftlich aufgefett, unterzeichnet und an alle haufen gefendet werben. Mit Etrenge 30 muß man barauf halten.

Bild. Das foll gefchen.

Got. Co verbinde ich mich euch auf vier Bochen. Robil. Schon recht.

Stumpf. Glud ju! Mile. Econ recht.

Bilb. Da fann genug por fich gehen.

Stumpf. (heimlid an ber einen 40 Ceite zu Gög.) Was du thuft, foone mir unfern [143 b] gnabigen herrn ben Bfalzgrafen.

Robl. (beimlid an ber anbern Beite ju ten Bauern ) Bewacht ibn! 45 dak nicmand mit ihm rede, was ibr nicht boren tonnt.

Gog. Lerfe, geh zu meiner Frau, berichte ihr alles. Sie foll balb Rachricht von mir 50 haben. Lommi.

(Gog, Georg, Lerje Ctumpf unb ein Theil ber Bauern ab.)

<sup>15</sup> Cievert CD. CB b. Der Bertrag . . . gef

Gine halb verfallene Capelle auf einem Rirahof. Auführer ber Bauern-Rebellian.

Georg Mehler bon Ballenberg (tommt).

Bir haben fie! 36 hab fie! Bans Link Brav! brav! Ben alles?

Georg Megler. Otten von Belfenftein, Ragel von Eltershofen - lagt mid

die Abrigen vergeffen. 36 hab Citen bon Belfenftein! Jafob Robl.

Bo haft bu fie? [185] Detler.

Ich fperri fie in's Beinhäufel nabe hierbei, und ftellt meine Leute dabor. Gie mögen fich mit ben Echabeln befprechen. Es find gewiß bon benen Ungludfeligen brunter, Die ihre Tyranney zu Tode gequalt hat. Briber! wie ich ben Belfenftein in meinen Banben hatte, ich tann euch nicht fagen wie mir war! Als hatt ich bie Conn iu meiner hand und tonnte' Ball mit fpielen.

Lint. Bift bu noch ber Meinung,

baß man fie morgen ermorben f Dai

Mehler.

Morgen? Seute noch! es ift fon über Mitternacht. Ceht wie die Gebirge von ber miberfceinenben Gluth ihrer Ecloffer in glabenbes Blut getaucht ba berum liegen! Conne tomm, Conne tomm! Benn bein erfter wie ein Bieb. (ab.) gebrochener Etrahl roth bammert und fich mit bem fürchterliden Schein ber Flamme bereinigt, bann wollen wir fie binausführen, mit blutrothen Gefictern wollen wir baftebn, und unfre Spiege follen aus hundert Wunden ihr Blut gapfen. Richt ihr Blut! Unfer Blut! Sie geben's nur wieber wie Blutigel. Ha! Reiner ziele nach

Detler. Lint. (tommen.)

Mettler. Bas hören mir von einem Bertrag! Bas foll ber Bertrag!

Link. Es ift scandlich fo 5 einen Bertrag einzugeben.

Robl. Bir wiffen fo gut was wir wollen als ibr, und haben zu thun und zu laffen.

[177] Bilb. Das Rafen 10 und Brennen und Morben mukte doch einmal aufhören, heut ober morgen, fo haben wir noch einen braven Sauptmann baju gewonnen.

Megler. Bas aufboren! Du Berraiber! Barum find wir ba? Uns an unfern Seinben ju rachen, uns empor ju helfen! — Das hat euch ein 20 Fürftentnedt gerathen.

Robl. Romm Bilb, er ift Detler. Geht nur! Birb euch lein Saufen guftebn.

Die. Sourten! Bint, wir wollen bem Bergen. Gie follen ber- bie anbern aufhegen, Miltenberg

a. Dritter Auftritt.

28 i ( b. RobL Bauern. Dam Degler. Bint

Bilb. Run tonnen wir erft wieber ju Athem tommen und 5 uns felbft vertrauen.

Robl. Es ift, ein wadrer handwert wohl verfteht.

Bild. Und rechtichaffen be- 10 ben. Der fich nicht nach Gelb und Gut umfieht.

Robl. Freplic. Das ift fein guter Unführer, ber im Rrieg will reid werben.

De gler. Bas boren wir von einem Bertrag? Bas foll ber Bertrag?

Lint. Es ift fcanblid, fo einen Bertrag eingu- 144 geben. 20 Robl. Bir wiffen jo gut

was wir wollen als ihr, und haben zu thun und zu laffen.

Bilb. Das Rajen und Brennen und Morden mußte 25 doch einmal aufhören, heut ober morgen ; fo haben wir noch einen braven hauptmann dazu gewonnen.

Degler. Bas! Aufhören? 30 Du Berrather! Warum haben wir uns aufgemacht? Uns an unfern Feinden ju rachen, uns empor zu helfen. — Bertragen! Bertragen! Das hat euch ein 35 Fürfteninecht gerathen.

Romm Bilb. Er Robl ik wie ein Bieb.

Birb euch tein Metler. Saufen zufteben.

Bilb. (ju ben Banern.) Rommi! Auf unferm Wege tanns was werben. Recht haben wir, und

mit Bernunft fegen wirs burd. De gler. 3hr Rarren! Ge- 45 walt geht vor Recht. Bleibt.

Rohl Rommt. (Ginige folgen.) Detler. Die Sourlen! Lint nur frifc! Dache bic jum großen Daufen und bet 50

<sup>2-3</sup> Sievers, Rohl OD; und Lint D. — 4 Gievers CD. — 10-15 Bill . . . reig nerben. in CD gostrieben. — 16 Repler (tommt). D. — 24 Sievers CD. — 27 Avnus Sievers. Aenderung in — 87 Armin Sievers. Ausbraum — (C. Kommt, Sievers! D. — 41 Sievers CD. — 47 (Sie gehn, einige folgen.) D. — 49 C hat den Schreibschler Lind statt Lind.

bluten. Wenn ich fie ein Jahr- dort drüben anzünden, und hundert bluten fabe, meine Race wurde nicht gefättigt. O mein Bruber! Gr ließ dich in ber Bergweiflung fterben! Armer Ungludlider! Die Mammen bes Fegfeuers qua-[186] len bid rings um. Aber bu follft Tropfen ber Linberung haben, alle feine Blutstropfen. Ich will meine hande brein tauchen und wenn die Sonne heraufgeht, foll fie zugleich fehen mich mit feinem Blut und die Feljen durch bie Flamme feiner Befitibumer gefarbt.

Bache. Gin Beib ift drauß, mit einem Rind auf bem Arme. Gie jammert und will zu ben Saupt-

Lint. Soidt fie fort.

Megler. Rein, Brilber, laft fie her-ein. Wer fie auch ift, ihr Jammern foll wie ein Raugden ben fonellen Tod ihres Mannes perfilmben.

Gemahlin. Cohn. Gebt mir meinen Mann! Lakt mich ihn feben!

(Der Rnabe foreit.)

Cen rubig, Junge! bas was bir fürchterlich fcint, ift ein himmel gegen meine Qual. Gebt mir meinen Mann, ihr Manner! Um Gottes Barmbergigteit willen!

Detiler. Barmherzigleit? Renne das

Wort nicht. Wer ift bein Mann ?

Gemablin. Otto .

Megler. Renn ihn nicht aus, ben ber-

ruchien Ramen! [187] 36 mobie bon Cinnen tommen, und beinen Anaben bier wiber ben gebeiligten Altar fomettern.

Gemablin (gu ten Antern). Sind cure Gingeweibe auch eifern wie eure Aleider? Rührt euch mein Jammer nicht? Detler.

Barmbergigleit? Das foll das Lojungswort jepn wenn wir fie morben.

wenn's Banbel feti wegen bes Bertrags, ichlagen mir ben Bertragern jufammen die Ropf ab.

Lint. Wir haben boch ben 5 großen Daufen auf unfrer Geite.

Berg und Thal. Eine Mühle in der Tiefe. Ein Trupp Reuter. Beis. lingen (tommt aus ber Duble 10 mit) Frangen (und einem) Boten.

Beislingen. Dein Pferb! – Ihr habis den andern Herrn

auch angesagt? [178] Bote. Wenigftens fieben Fähnlein werben mit euch eintreffen, im Wald hinter Diltenberg. Die Banern gieben unten berum. Ueberall find 20 Boten ausgeschidt, der ganze Bund wird in furgem benjammen fenn. Fehlen tanns nicht, man jagt: es fen 3wift unter

Beislingen. Defto beffer. Frang!

Frang. Onabiger berr. Beislingen. Richt es puntilich aus. 3ch bind es bir auf 30 beine Seele. Gieb ihr ben Brief. Sie foll von hof auf mein Echlog! Sogleich! Du follft fie abreifen febn, und mirs

bann melben. Frang. Goll gefchen, wie ibr befehlt.

Beislingen. Sag ihr fie foll wollen. (jum Boien) Führt uns nun ben nächften und beften 40 Beg.

Bote. Bir muffen umgieben. Die Baffer find bon ben entjeglichen Regen alle ausgetreten. ihn auf. [144 b] 3ch giche mit einem Trupp binten berum und junde Millenberg an. Auf das Beiden brennt nur fo weiter. (Rech einige, bie fich berebet, geben 28ilb unb Robi nach.)

Lint. Wollt ihr bleiben!

Dicher zu uns! Rohl. (mit einer Jabue.) Dieber, mit uns!

Retiler. Dag bich bie Beft verberbe! Bu uns, ju uns! (Die Bauern gerftreuen fich nach beiben Selten.)

Lint. Romm nur, fomm! 15 Wir haben boch ben großen haufen auf unfrer Seite. (Mue ab.)

5-6 geben Cievers unb Rot L) D. - 9-10 Roff . . . m mil in O gestrichen. — 13 pr beis Gemahlin. Bebel Bebe!

Metler. Bie ber giftige Drache, bein Mann, meinen armen Bruber und noch bren Ungliidliche in den tiefften Thurn warf, weil fie mit hungriger Ceele feinen QBald eines hirides beraubt hatten, ihre arme Rinber und Beiber ju fpeifen! - Bir jammerten und baten. So fniete die arme Frau wie du fniest, und jo ftund ber Butbrich wie ich ftebe. — 3ch wollte biefen Plat nicht um einen Stuhl im himmel taujden. — Da flehten wir auch Barmherzigkeit und mehr als ein Anabe jammerte brein. — Damals lernt ich was ich übe. Er flund, ber Abicheu! wie ein eherner Teufel ftund er und grinste uns an. Berfaulen follen fie lebenbig und verhungern im Thurn, fnirscht er. Damals war fein Gott für uns im himmel, jetzt foll auch fei-ner für ihn febn.

Gemahlin. Ich umfaß eure Anie, gebt mir ihn wieber!

[188] Detter.

Topp! Benn ihr mir meinen Bruber wieber fcafft.

(Er ftest fie weg, Intricht unb balt bie Cirne mit beiben Danben.)

halt es aus, o mein Gehirn! diese wilthende Freude, bis ich sein Blut habe fließen sehen. Dann reiß! An der Erde seine geliebte Frau — Weh! Bruder! das ift tausend Seelmeffen werts.

Gemahlin. Laft mich fie fehn! Dein Jammer wird mich berzehren.

Detgler.

Romm! (Er alumit fie bei ber Sand und fabrt fie an tie Maner.) Lege bein Chr hier wider, do wirk sie ädzen hören; in dem Gewölbe hierbei auf Todtengebein ift ihre Auhstätt. — Du hörft nichts. Ihr Jammer ift ein Frühlingslüftichen. —— Er lag im tiefen Thurn und seine Gesellen bei ihm. Ich an des Rachts und lehnt mein Chr an. Da hört ich sie heueln, ich rie fund sie flach und, zere Aacht lam ich, zere Racht lam ich, zere

fratte die Mauer mit Rägeln und zerbiß sie mit Jahnen. — Die bierte hort ich nichts mehr. Reinen Schreit, kein Rechzen. Ich Nechzen. Ich Rechzen. Ich Rechzen. Ich Bechzen. das Sechzen, bas Schrein, wie ein Madchen auf die Stimme ihres Gelieberen. — Der Tob war stumm. Ich wällte mich an der Erde und rif sie auf, und warf mich in Dornsträucher [189] und fluchte bis der Morgen sam, heiße, höllenheiße Flüche über das Mordergeschlecht.

Gemahlin (wirft fic vor ihm an

bie Erte). Mann! De gler tritt nach ihr. Gemahlin.

Rohl. Steht auf und geht. Es ift Raseren fich in ben Pfab seines Grimms zu werfen.

Gemahlin. Es hört fein Gott mehr. Mehler.

Bohl, wohl! hatte er bamals gehört, ein schneller Blit
hatte beine Thurne niedergebrannt und hatte mir die Wonne
geraubt, selbft in beinen Gemächern herum zu sengen. Sieh
ba hinaus wie's gluht. Rleiner
Junge sieh das schone Feuerchen. — Ah!

Rohl. Gehi! gehi! Eure Segenwart nährt feine Race. (Gemablin ab.)

Link.
Ich finne brauf, Bruder, wenn fie tobt find, was wir weiter vornehmen.

Rohl. Bir muffen fuchen ber Sache einen Schein zu geben.

3ch bachte, ob wir nicht Gottfrieden von Ber-[190]lichingen zum hauptmann machen sollten. Es schlt uns ein Ansührer von Kriegserschrenheit und Ansehn. Rohl.

Er wird's nicht thun.

Metler. Bir wollen's ihn lernen! Bring ihm ben Dold an bie Daut, und ben Feuerbrand an's Dach, er wird fich gefdwind entichließen. Lint. Er warbe uns von großem Rugen sehn.

Mekler.

Er foll! Wir find einmal im Metjeln, es tommt mir auf einen mehr nicht an. Sieh! Sieh! Es donnert, \*) ber Often farbt fich bleich. ier nimmt feinen Spieh.)

Auf! Ihre Geelen sollen mit dem Morgennebel fleigen. Und dann ftürm, ftürm, Winterwind! und zerreiß sie, und henl sie tausend Jahre um den Erdtreiß herum, und noch tausend, bis die Welt in Flammen aufgeht, und dann mitten, mitten mit ihnen in's Feuer!

Abelheibens Borgimmer.

Frang (mit einem Briefe).

Sie licht mid nicht mehr! ber verbammte Sidingen hat mich berbrangt. 36 haß ibn, ntd betbengt. 34 pag ton, und soll ihm [191] den Brief bringen. O, daß ich das Papier vergiften könnte! 3ch soll ihn heute Racht heimlich zu ihr führen. In die Hölle! — Wenn fie mir lieblost weiß ich veraus fie will mich jahm machen. Dann fagt fie binten brein: lieber Frang, ibn diek, thu bas. 36 fann's ihr nicht abichlagen, und rafend mogt ich werben inbem ich ihr folge. — 3ch will nicht gehen. Goll ich meinen herren, meinen guten herren verrathen, ber mich liebt wie feinen jungern Bruber, um eines mantelmutbigen Beibs willen ?

Abelheib (tommt). Du bift noch-nicht weg!

Berb auch nicht gehen. Da babt ihr enern Brief wieber.

Abelheid. Was tommt dir ein?

Frang. Coll ich ein Berrather an meinem guten herren febn?

Abelheib. Wo bift bu bem Cewiffen fo geschwind begegnet? Deinen

<sup>\*)</sup> Druckfehler statt bämmert?

herrn verrathen? welche Griffe! Du thuft ihm einen wahren Dienst. Indem Siding und er biffentlich getrennt find und er boch von großem Gewicht ift, bleibt leine Communicationsart mit ihm Abrig als die, ihm heimlich zu schreiben und heimlich mit ihm zu reden.

[192] Franz.

Um Mitternacht in eurem

[192] Franz. Um Mitternacht in eurem Schlafzimmer! Es mag ein recht politischer Communicationspuntt sehn, ber euch zusammenbringt.

Abelheib (imponirent). Frang!

Frang. Und mich zum Unterhandler zu machen!

Abelheib. Gib mir ben Brief wieber. Ich hielt bich für was anders. Franz. Enabge Frau! Abelheib.

Sib! Gib! Du wirft unnftg. Und tannft gehn und nach Belieben meine Geheimniffe berrathen, beinem guten herrn, und wem du wilft. Ich was bie Rarrin bich für was zu halten was du nicht bift. Gib mir ben Brief und geh.

Franz. Liebe gnabge Frau! gurnt nicht! Ihr wißt, daß ich euch liebe.

Abelheid. — du weißt's! das hat dich übermültig gemacht. Du wark mein Freund, meinem herzen so nah. Geh nur, geh! gib mir den Brief, und belohne mein Bertrauen mit Berrath. Pranz.

Laft mid! ich will euch gehorchen. Eh wollt ich [193]
mir das herz aus dem Leibe
reißen, als den erften Buchflaben
eures Geheimnisse verschwahen.
Liebe Frau! — Wenn diese
Ergebenheit nichts mehr verbient, als Andre sich vorgezogen
zu sehen —

Abelheid.
Du weißt nicht was du wills,
noch weniger was du redst.
Bante nicht von deiner Lieb und Tren — und ber schofte Lohn soll dir werden. (38.)

Frang.
Der iconfte Lohn? Ich fliege!
— Wenn fie Wort halt! —
Tas wurd ein Jahrtausend vergangener hollenqualen in einem Augenblid aus meiner Seele verdrängen.

(Z\$.)

Elijabeth. Berfen.

Lerfen. Tröftet euch, gnäbge Frau!

Elifabeth. Ud Lerfen, die Thänen ftunden ihm in den Augen wie er Abschied von mir nahm. Es ift graufam, graufam!

Lerfen. Er wird jurudlehren.

Elifabeth.
Es ift nicht bas. Wenn er auszog ruhmlichen [194] Sieg zu erwerben, ba war mir's nicht bang um's herz. Ich freute

bang um's Herz. 3ch freute mich auf seine Rüdfunft, vor der mir jest bang ift. Lexfen.

Gin fo ebler Dann - Glifabeib.

Renn ihn nicht fo, bas macht neu Elenb. Die Bolewichter! Sie brobten ihn zu ermorden und fein Schloß zu feinem Scheiterhausen zu machen. Wenn er wiederfommen wird — ich jeb ibn finfter, finfter. Seine Beinde werben lügenhafte Alagartifel schmieden, und er wird nicht sagen tonten: nein!

Lerfen. Er wird, und fann. Elifabeth.

Er hat feinen Bann gebrochen. Eag nein!

Rein! Er ward gezwungen; wo ift der Grund ihn zu berbammen?

Elifabeth.
Die Bospeit jucht leine Grunde, nur Urfacen, nur Binte. Er hat fich zu Rebellen, Miffethatern, Mordern gefellt, ift an ihrer Spite gezogen.

Sage nein!

Lerfen.
Laft ab euch zu qualen und
mich. Haben fie ihm nicht felbst feierlich zugesagt, teine Thathandlungen mehr zu unterneb-

Zarthaussen.

Elifabeth Berje.

Lerfe. Tröftet euch gnab'ge Fran!

Elijabeth. Ach Lerfe, die 5 Thränen ftunden ihm in den Augen wie er Abichied von mir nahm. Es ift graufam graujam.

[179] Lerje. Er wird jurud 10 febren.

Elifabeth. Es ift nicht bas. Wenn er auszog rühmlichen Sieg zu erwerben, ba war mir's nicht weh ums herz. Ich freute 15 mich auf feine Rüdlunft vor der mir jest bang ift.

Lerfe. Gin jo ebler Mann. -

Elijabeth. Renn ihn nicht jo, bas macht neu Elend. Die 20 Bofewichter. Sie drohten ihn germorben und fein Schloß anzugunden. Wenn er wieder tommen wird. Ich jeh ihn finfter finfter. Seine Feinde 25 werden tilgenhafte Alagartidel jemieden und er wird nicht jagen tonnen: nein!

Lerje. Er wird und fann.

Elisabeth. Er hat seinen 30 Bann gebrochen. Cag nein!

Lerfe. Rein, er ward gezwungen, wo ift der Grund ihn zu verdammen.

Elisabeth. Die Bosheit 85 jucht feine Grfinde, nur Urjachen. Er hat fich zu Rebellen, Misseltstern, Mörbern gesellt, an ihrer Spipe gezogen. Sage nein!

Lerfe. Laft ab euch zu qualen, und mich. haben fie ihm nicht felbft feberlich zugefagt keine Thathandlung mehr 45 C.

Bierter Auftritt.

(Eine andere Gegenb.)

Beislingen (ber mitten in eis ner Reihe von Rittern, welche fich an ben handen halten, langiam herboriritt. hinter ihnen wohlgeerbentes Rriegsvoll.) Frang.

Beislingen. Go, in ge-brangten Reihen fdreitet [145 ] heran, und last biefe gefolun- 10 gene Rette, Diefes Ineinandergreifen eines ernften, entichiebenen Sanbidlags, als ein Sinnbild gelten jenes feften Bunbes ben wir foloffen, als 15 Borbebentung bes Sieges, ben wir über bas wilbe, icon in fich gespaltene, blindwithende Bolt in furgem erringen werben. 3a! zieht facte biu! 36 20 weiß, ein Trupp ber Aufrührer bewegt fich gegen Miltenberg, übersallt fie im Thale, schlagt fie. Ich gebenke ben anbern Theil anzugreisen, ber fich auf 25 ber Ebene gelagert hat. Und fo wideln wir fie unverfehends gegen einander. Got ift unter ihnen. Ob haben ober braben? weiß ich nicht. Wer ihm be- 30 gegnet, suche ihn zu ergreifen! Beber bebente, bag wir in ber Berson biefes Mannes ein fichres Bfand faffen, ein Bengnig, bag unfer Unternehmen gelun. 35 gen fen. Lebt wohl! Und allen fen gegenwärtig, welchen großen Tag wir heute fevern. (Mic ab, außer Frang, ber im hintersgrunde bleibt.)

[145] Beistingen. Ju ben Wassen, Abelbert! — Endlich einmal zu den Wassen! Bejchließe lieber dein Leben auf dem blutigen Felde, als daß du 45 es länger in Gorgen, Gewinn und Berlust, mit Reiden, Furcht und Hossing sinhällst. Begegne diesem Gespenste des alten Freundes, das dir nun so lange unter der seindseligen Gestalt eines Widersachers vorschwebt, dich nedt, aufreigt, ohne dich zum Entschlusz zu bestimmen. Gehaus ihn los, überwind ihn, und so

9—10 [dreitet hervor M. — 30 —20 heran . . . jacke hin! in CD gestrichen; dafür: heran und jo heltet end im Kample prisumen. 3d weih . . . — 27 unverleitens D. — 33—35 Joher . . . hense joern. in CD gestrichen, — 51 [einblichen D.

<sup>38-39</sup> gefellt, ift au b. - 44 [hetbanblungen b.

men wie die bei Beins-[195] berg? Sortet ihr fie nicht felbst halb reuig fagen: wenn's nicht geschehen war, geschäh's vielleicht nie? Muffen nicht Farsten und Gerren ihm Dant sagen, wenn er freiwillig Führer eines unbandigen Boll's geworben ware, um ihrer Raferen Einhalt zu thun, und so viel Menicen und Besithumer zu schonen?

Elifabeth.

Du bift ein liebevoller Abvocat. — Wenn fie ihn gefangen nahmen, als Rebell behanbelten und fein graues Saupt — Lerfen, ich möchte von Sinnen tommen.

Berfen (får fic).

Sende ihrem Körper Schlaf, lieber Bater ber Menfchen! wenn du ihrer Seele feinen Troft geben willst.

Elifabeth.

Georg hat uns versprocen Rachricht zu senden. Er wird auch nicht durfen wie er will. Sie find ärger als gefangen. Ich weiß man bewacht sie wie Geinde. Der gute Georg! Er wollte nicht von seinem herrn weichen.

Berjen.

Das Der3 blutete mir, wie ich ihnen vom Thurn nachfah. Benn ihr nicht meiner hilfe bedürftet, alle Strafen einer falten, feigen Mordjucht jollten mich nicht zurüdgehalten haben.

Elifabeth. 3d weiß nicht wo Sidingen ift. Wenn ich nur Marien einen Boten schiden tonnte!

[196] Lerfen. Schreibt nur, ich will bafür forgen. (Eiffabeit ab.)

Lerfen. Benn du nicht das Gegengewicht hältft, Gott im himmel! jo fintt unire Schale unaufbalt-

jam in Abgrund.

ju unternehmen, wie die ben [180] Weinsberg. Sott ich fie nicht felbkt halbreuig fagen: wenn's nicht geschehen wär, geschäbs vielleicht nie. Müsten bnicht Fürsten und Herrn ihm Dant wissen, wenn er freywillig Führer eines unbändigen Bolts geworden ware, um ihrer Raserery Einhalt zu thun und so viel Menschen und Besiththümer zu schonen.

Elisabeth. Du bift ein liebevoller Abvocat. — Wenn fie ihn gefangen nähmen, als 15 Acbell behandelten, und fein graues haupt — Lerse ich möchte von Sinnen kommen.

Lerfe. Senbe ihrem gorper Schlaf lieber Bater ber Men- 20 foen, wenn bu ihrer Seele teinen Troft geben willft.

Elijabeth. Georg hat versprocen Rachricht zu bringen. Er wird auch nicht durfen wie 25 er will. Sie sind ärger als gefangen. Ich weiß man bewacht sie wie Feinde. Der gute Georg! Er wollte nicht von jeinem herrn weichen.

Lerfe. Das herz blutete mir wie er mich von sich schite. Wenn ihr nicht meiner hulf bedürftet, alle Gefahren des schmählichten Tods sollten mich 35 nicht von ihm getrennt haben.

[181] Elifabeth. 3ch weiß nicht wo Sidingen ift. Wenn ich nur Marien einen Boten ichiden tonnte.

Lerfe. Schreibt nur, ich will bafür forgen. (ab.)

ift es vorben. Auch gegen bein haus richte biefen entschloffnen Ginn. Dein Weib soll nicht mehr, nach einzig eigener Witsfür, handeln. Mit meiner Chramen Rahmen nach Gefallen spielen. Gehorchen soll fie und sich bequemen. Frang!

Grang. Dier bin ich. Weislingen. Du eilft zu 10 meiner Frau. Ich habe bir ben linmuth nicht verborgen, ben fie mir feit einiger Beit erregt. Wie geschmeidig war fie fonft! Run ba fie fich wieder im volli. 15 gen Befit; ihrer Guter findet, begiebt fie fich auf ein feftes Echlof, umgicht fich mit [146 -] Reifigen, unter bem Borwand gefährlicher Beiten, und icheint 20 mir troten zu wollen. ihr diefen Brief! Er gebietet ihr auf mein Schloß zu tommen und bas fogleich. Dort werben wir uns treffen. Auf enticheis 25 dende Antwort follft du brin-36 bin nicht geneigt, langmuthig weiter zu harren. Run machen wir in biefen Gegenben Bahn, fie foll mich nicht 30 reizen, meinen Jug gegen fie ju fehren. Fahre bin, und gludlich. (ab.)

#### Fünfter Auftritt.

Franz allein. 35
(Ceh! Ceh nur! Schon wissen wir zu handeln, Gehorsam haben wir verlernt.
Schwacher Mann, glaubst du
start zu sehn, weil du dich
katt zu sehn, weil du dich
wülthend anstrengst? Rachgiebige
Secle, du weißt nicht, daß du
von jeher das Recht vermistest
zu besehlen. Ihr wills du bejehlen, dem Weibe, das die
Ratur als Herrin der Welt herauf hob? Mir dentst du zu
hob? Mir dentst du zu
beschlen, mir, dem Basallen der
höchten, mir, dem Basallen der
höchten, Schnheit? Zu ihr will
ich! Keineswegs weil [146 d.] 50
du mich sendsches, sondern weil
mich das Herz treibt, weil ich
muß. Und leisten will ich was
sie fordert, sie mache mich glüdlich, oder lasse mich glüdlich, oder lasse mich glüdlich, oder lasse mich verschmachten. (ab.)

<sup>2</sup> entschleftenen D. — 24—25 Dort . . . treffen, in CD gestrichen. — 46—47 hinausjed D.

### Secheter Muftritt.

(Ferne Landicaft, mit Dorf und Eclos.)

Git. Georg.

Georg. 3ch bitt euch herr, 5 was ich nur bitten tann und bermag, fast einen Entschluß und entsernt euch von diesem chrlosen Saus (Bad, bas ihnen anfangs beygustehen 10 schien, hat sich gewendet.

Gog. 3ch fann fic nicht verlaffen, weil es ihnen übel geht.

Georg. Berlaßt fie, weil fie ihr Unglud verdienen. Bebentt, 15 wie unwurdig eurer diefe Gefellschaft ift.

Both. 3ch habe mich aus Roth zu ihnen begeben, wie so viele Fürften, herren und 20 Stäbte. Wie mancher hat ihnen Borjchub gethan, ber fie im derzen verabschut.

Georg. 36 weiß recht gut, baß die Furcht [147\*] viele 25 Edle bewogen hat gegen fie zu heucheln; war nicht aber auch die hoffnung daben, daß fie

mäßiger handeln würben, und völlig ift bicfe verfdwunden.

Con. Wir wollen uns nicht berhehlen, bag wir manches Guie gestiftet; benn mußt du b nicht selbst gestehen, bag in ben mannzischen Stiftslanden seines Alosters, teines Dorfs ware gesichen worden, wenn wir nicht gethan hätten? haben wir nicht 10 Leib und Leben gewagt, die wulthenden Menichen abzuhalten, ihr Geschreb zu überschen und ihre Buth zu übertoben?

ihre Buth ju Abertoben?
Georg. Wohl! ich glaubte 15 selbst nicht, daß man sich so viel Gewalt fühle, wenn man recht hat. Ich habe auf euer Geheiß manchen haufen burch Borftels lungen abgehalten, durch Dro- 20 hungen geschreckt.

Gög. Und jo wollen wir es fortschen. Wir werden uns diefer That mit Freuden rühmen.

Georg. 3hr werbet nicht, 25 Muß ich euch benn [147 ] alles fagen ? Flicht Herr! flieht! (Er with fic ver ihm nieter.) Fuß-ift ich euch flicht! Es ift ein ungludlicher Krieg ben 30 ihr führt. Die Genoffen bes

jómabijáen und frantifchen Bundes, gereigt burch biefe un-geheuern lebelthaten, behandeln ihre Gegner als bas was fie find, als uneble Feinbe, als 5 Rauber, Morbbrenner, als bie foanblichten Berbrecher. 3m Gefecht wird fein Quartier gegeben und geschieht es, fo gefcichis, um ben Befangenen 10 ju foredlichen Strafen aufgubewahren. Econ hat man die Aufrührer zu hunderten getöpft, geräbert, gespiest, geviertheilt. Und ihr febb hauptmann, und 15 habt mächtige Feinde unter ber Rittericaft. Mo! Berr! Benn ich erleben follte

Got. Cobald meine Zeit um ift. 20

Georg. Gleich! gleich! In biefem Augenblide fepd ihr nicht bewacht, da fie euch fonst als Gefangenen mit sich schleppen, flatt euch als einem Führer zu 25 folgen.

[148 a] (Es ift inbeffen Radt ges werten. Ju ber ferne entfieft ein Brand in einem Borfe.)

Georg. Seht hin! bort 30 leuchtet euch icon ein neues Berbrechen entgegen.

<sup>18</sup> bis zweite Spalta, 2 68 & . . . blefe verfdwunten, in CD ge-

Cottfrieb. Georg.

Gottfrieb.

Geschwind zu Pferde, Georg! ich sehe Miltenberg brennen. Das ift wider den Bertrag. Die Mordbrenner! Sagt ich ihnen nicht zu: ihnen zu ihren Rechten und Freiheiten behülflich zu sehn, wenn sie von allen Thällichleiten abstehen und ihre grundlose unnutze Wuth in zweckmäßigen Jorn verlehren wollen? Reit hin, und sag ihnen die Meinung! Sag, ich seh nicht an mein Bersprechen gebunden, wenn sie das ihrige so scheuklich bernachlassigsten.

Wollt ich wär taufend Meil davon. Wer sich in die Gesellichaft des Teufels begibt, ift so gut als versengt; sein Clement ist das Feuer. Könnt ich mit B·

Bey einem Dorf.

Sby. Georg.

Got. Geschwind zu Pferde Georg, ich sehe Miltenberg brennen. Halten sie so ben Bertrag! Skeit hin, sag ihnen die Meynung. Die Mordbrenner! 36 seie sollen einen Bigeuner zum hauptmann machen, mich nicht. Geschwind Georg. (Georg ab.)

O.

Got, Es ift Miltenberg, bas Dorf; geschwind zu Pferde Georg! reit' hin und suche den Brand des Schlosies zu verhindern; sein Besitzer ift mein 5 Freund. Es tann nur ein tleiner Dause sehn. Ich sage mich von ihnen los, und das gleich.
Georg. Wohl, herr, wohl!

Georg. Wohl, herr, wohl! und fo, zum Schluffe, richt ich 10 freudig aus was ihr befehlt.

Got, (nach einer Paufe.) Acin boch Georg! Bleibe hier, was follft du dich wagen? Schon oft hat diefe niederträchtige 15 Brut auf dich mit Drohungen losgefärmt.

Georg. Rein Gerr! was ihr einmal befohlen habt, will ich ausrichten; was ihr wunfct 20 joll möglich werben.

Bog. Bleib, bleib!

George, Rein Herr! verzeiht meinem gehorsamen Ungehorsam. Ihr wünschtet, daß [148 ] 25 Miltenberg gerettet werde, ich will es retten, ober ihr seht mich nicht wieder. (ab.)

#### Siebenter Auftritt.

(Babrend bes gegenwärtigen Auftritis 30 und ber folgenben wächt ber Brand bes Colles gerath nach und nach in Brand.)

Böt. Hernach ein Unbekannter.

Gdy. Wie will ich mit Ehren von ihnen tommen, und wie will ich mit Shren bleiben? Benn ich Fürsten und Sifter, herren und Sädte verschone, 40 so werde ich den Bauern verdäckig, und all mein Wirken und Schonen hilft mich nichts. Jedermann schreibt mir das Uebel zu das geschieht, und 45 niemand mag mir zum Berdienst aurechnen, daß ich so viel Bhses verhindere. Wollt' ich wäre tausend Meilen davon und läg im tiesten Thurn der in 50 der Türsey keht.

Got. Wollt, ich ware taufend Meilen davon, und läg im tiefften Thurn der in der Türken fieht. Könnt ich mit 15 Ehren von ihnen kommen! 3ch

<sup>22</sup> Bleibi! bleibi! M. — 23—25 bergeibt . . . Ungeherfam. in CD gestrichen. — 24 weinen M — 25 wänigt M. — 46—47 Berbienft machen, baß D. — 48 berhindre D. — 80 Thum D.

Ehren von ihnen tommen! 3ch fahr ihnen alle Tag burch bet fag ihnen alle [197] Tage bie Ginn, sag ihnen die bitterften bitterften Bahrheiten und fahr ihnen durch ben Ginn bak ffa ihnen durch ben Sinn, daß fie meiner fatt werben follen. Aus bem Begfeuer wird feiner mehr nach Actiung feufzen als ich aus Diefer Edlinge.

Gin Unbefannter (tritt auf). Bott gruß euch, febr ebler Berr!

Sottfried. Sott bant euch! Bas bringt ibr ? Guren Ramen ? Unbefannter.

Der thut nichts jur Cache. 3ch tomm euch ju fagen, bag euer Ropf in Gefahr ift. Die Anführer, mube fich bon euch fo harte Borte geben zu laffen, haben beichloffen euch aus bem Weg ju raumen. Denn ihr feht ihnen im Weg. Mafigt euch, ober feht ju entwifchen, und Gott geleit euch!

Cottfrieb. Bort! Roch ein Bort. -Muf biefe Art mein Leben gu laffen? - Gottfried, Gottfried! bu wollteft bem jammerlichen Tob entgeben, bie Flamme lofden die beine Burg ju berzehren drohte! Du haft dich in ein abicheuliches Feuer ge-fturzt, das zugleich dich und beinen Ramen verzehren wird. - Bollte Gott verzehren!

Einige Bauern.

Erfter Bauer. Berr! Berr! fie find gefclagen, fie find gefangen.

[198] Cottfrieb. Mer 1

3menter Bauer. Die Miltenberg verbrannt haben. Es zog fich ein bunbifcer Trupp hinter ben Berg her und überfiel fie auf einmal.

Cottfried. Sie erwartet ihr Lohn. D Georg, Georg! - Gie haben ihn mit ben Bofewichtern gefangen. - Mein Georg! Mein Georg! -

werben und mid erlaffen follen.

Gin Unbelannter. Unbefannter. Gott gras euch febr ebler Berr.

654. Gott banf cud. Bas bringt ibr? Guren Ramen?

[182] Unbefannter. Der 10 thut nichts jur Cache. tomme euch ju fagen bag euer Ropf in Gefahr ift. Die Unführer find müde fic von euch io harte Worte geben zu laffen, 15 haben beichloffen euch aus bem Beg zu raumen. Mäßigt euch ober feht zu entwijden und Gott gleit euch. (ab.)

Gog. Auf biefe Art bein 20 Leben ju laffen Got und fo gu enben! Es jen brum! Go ift mein Tob ber Belt bas ficherfte Beiden, daß ich nichts gemeines mit ben Sunden gehabt habe. 25

Ginige Bauern.

Erfter Bauer. Derr! Berr! Sie find gefclagen, fie find gefangen.

Git. Ber!

Amenter Bauer. Die Miltenberg verbrannt haben. Es jog fich ein Bunbifder Trubb binter bem Berg bervor, und aberfiel fie auf einmal. 85

Sht. Sie erwartet ihr Lohn. O Georg! Georg — Sie haben ibn mit ben Bofewichtern gefangen - Mein Georg! Dein Georg! -40

Unbefannter, (fommt.) Sott gruß euch, febr ebler Berr!

C.\_

Gōt. Gott bant euch. Bas bringt ibr? Guern Ramen.

[149 \*] Unbefannter. Der 5 thut nichts jur Cache. tomme euch ju warnen, bat euer Ropf in Gefahr ift. Die euer Ropf in Gefahr ift. Anführer find mube, fic bon end fo harte Borte geben ju 10 laffen, fie haben beidloffen, end aus bem Bege ju raumen. Rafigt end, ober fucht zu entmifcen. Gott geleit' euch. (al.)

Gog. Auf Diefe Beife bein 15 Leben ju laffen ? Es feb brum! Mein Tob werbe ber Belt bas ficherfte Beiden, bas ich mit ben hunden nichts gemeines gehabt habe. Bis ans Enbe 20 follen fie fühlen, daß ich nicht ju ihnen gebore.

Mater Auftritt.

BBy Robl Bilb, meh. rere Bauern. Radber Bint, 25 Megler, mehrere Banern.

Robl. Berr! Berr! Gie find gefclagen, fie find gefangen.

Git. Ber!

80

Bilb. Die Millenberg ber- 30 brannten. Es 30g fic ein banbifcher Trupp hinter bem Berge hervor und überfiel fie auf [149 b] cinmal.

Goy. Sie erwartet ihr Logn, 35 - D Georg, Georg! Sie haben ihn mit ben Bofewichtern gefangen. Dein Georg! D mein Georg!

4 Euren D. - 24 statt Bilb in-dart O Sievers. - 24-36 68g, Sievers. Refrere Bauern. Junn Lint, Regier und Bauern D.

Unführer treten auf. LinL

Muf, herr hauptmann, auf! Es ift nicht Caumens Beit. Der Feind ift in ber Rabe und mächtig.

Gottfrieb. Ber berbrannte Miltenberg ?

Mehler.

Benn ibr Umflande machen wollt, fo werben wir euch meifen, wie man teine macht.

RobL Sorgt für unfre haut und

eure. Auf! auf! Sottfried (pu Repler).

Drobt ihr mir? Du Richtswürdiger! Glaubft bu bag bu mir fürchterlicher bift, weil noch bes Grafen bon Belfenftein Blut an beinen Aleibern flebt? Es elelt mir vor bir! 3ch verabfoeue bid wie eine geflectte Orble.

[199] Degler. Berlidingen !

Sottfrieb. Du darfft mid beim Ramen nennen, und meine Rinder werben fich beffen nicht icamen; wenn beiner, bu Bojewicht, wie der Rame des Teufels, nur ju Flüden und ju Bermunidungen tonen mirb.

RobL Berberbt eure Zeit nicht mit ungludlidem Streit. 3hr arbeitet bem Feinbe bor.

Gottfrick.

Er mir broben! Der bellenbe fund! Das folectfte Beib würde feinen Born aushöhnen. Der Feige! beffen Galle wie ein bosartiges Gejdwar innerlich herumfrift, weil seine Ra-tur nicht Kraft genug hat fie auf Einmal von fich zu floßen. Pfup über dich! Es ftinkt, es ftinft um bich bon faulen aufgebrochenen Beulen, bag bie himmlifche Luft fic bie Rafe subalten mödie.

Anführer (tommen.)

Lint. Muf berr Baupimann auf! Es ift nicht faumens Beit. Der Feind ift in ber Rabe und mādtia.

Bot. Ber berbrannte Diltenberg ?

[183] Metler. Wenn ibr Umftanbe machen wollt, fo wird man euch weisen wie man feine 10 macht.

Rohl. Corgt für unfere Saut und eure. Muf! Muf!

Göt (gu Metiler.) Drobft bu mir. Du Richtsmurbiger. Glaubft 15 bu bag bu mir fürchterlicher bift weil bes Grafen bon Belfenftein Blut an beinen Rleibern flebt.

Metler. Berlidingen!

Got. Du barfft meinen Ra- 20 men nennen und meine Rinder werben fich beffen nicht icamen.

Metler. Mit bir feigen Rerl! Fürftenbiener.

Bog (haut ihm über ben 25 Ropf bag er fturgt. Die anbern treten bargwifchen.)

Robl Ihr fepb rafend. Der Feind bricht auf allen Ceiten 'rein, und ihr habert. Lint. Auf! Auf! (Tumult

30 und Salagt.)

Beislingen. Reuter.

Beislingen. Rad! Rad! Sie flichen. Lakt euch Regen 85 und Racht nicht abhalten. Got ift unter ihnen bor ich. Benbet Bleiß ju baß ihr ihn erwifcht. Er ift fower berwunbet, fagen die unfrigen (bie 40 Reuter ab.) Und wenn ich bich babe! - Es ift noch Gnabe wenn wir beimlich im Ge-[184]

21 meine Rleiber Be u. Bameine Rinber B' H' u. b. - 33 Reiter b. - 41 Reiter b. a

Lint. (tommenb.) Auf herr Sauptmann, auf! Es ift nicht Caumens Beit. Der Feind ift in ber Rabe und madtig.

Sot. Ber berbrannte Dil- 5 tenberg ?

Metler. Wenn ihr Umftanbe machen wollt, so wird man euch weisen wie man leine macht.

Rohl. Sorgi für unfre Baut und eure. Auf! Auf!

Got. (gu Mepler.) Drobft bu mir, bu Richtswürdiger! Glaubft du, baß bu mir fürchterlicher 15 bift, weil bes Grafen von Gelfenstein Blut an beinen Rleibern flebt?

Metler. Berlidingen!

851 Du barift meinen 20 Ramen nennen, und meine Rinber werben fic beffen nicht fdamen.

Metler. Dit bir feigen Retl. Fürftenbiener -

[150 a] Got, (haut ihm aber ben Kopf, bag er frarzi. Die Andern treten bagmifden.)

Robl. 3hr fend rafend, bricht icon ber Feind von allen 30 Geiten berein und ihr habert. Lint. Muf! Muf!

Chladt unb Flucht ber Dauern.) (Tameli.

Reunter Auftritt.

35

Bier Boien bes beim--liden Gericit.

(Zwey tommen and ben lehten Cou-liffen, geben in ber Diagonale, und be-gegnen fich in ber Mitte bes Theaters.) 40

Biffenber Erfter Bote. Bruber, mober?

8meiter Bote. Bon Rorben id, und bu?

<sup>29-30</sup> rafend, es bridt D. - 38 . 39 dez legten Couliffe D.

RobL

und abziehen um es ju feiner thoriges Berg. Soliadi tommen zu laffen. Gottfrieb.

Benn ber Teufel ihn gu holen fommt, nehmt euch in Acht, bag er nicht einen bon euch im Dun-[200]feln erwischt. Und ihr fend werth feine Gebrüber in ber bolle ju fenn, ba ihr euch ju Gefellen feiner icheuglichen Thaten macht. 2Bas! eure Freiheiten, eure Gerechtigleiten wieber zu erlangen, begeht ihr Thaten, die ber Gerechtigfeit fo laut in die Ohren brullen, bag fie vor euerm Fleben taub werben muß. Meine Beit geht gu Ende. Und ich will meines

Lint.

Begs.

Du follft. Denn wir find beiner herzlich mab. Bir bielten bich für einen eblern, freiern Mann, für einen Seind ber Unterbrudung. Run feben mir daß du ein Sclave ber Fürften bift, und fein Dann für uns. Wenn beine Beit um ift, fouft bn fort.

Bottfrieb.

In Bottes Ramen! und ber mag richten und alles jum Beften febren. Und wenn ihr burchfolupft, jo barf ber Teufel Erlöfung boffen.

#### Radi.

Abelbeibens Borgimmer.

Frang in einem Ceffel, auf ben Lift gelehnt, folafent. Das Licht brennt buntel.

(3m Chlaf.) Rein! Rein! (Er fahrt auf.) Mh! - Gie find noch beifammen! - Für Buth möcht ich mich felbft auffreffen. Du tonnteft folafen. [201] Gieb! beine Miffethat verfolgt bich in bem tiefften Edlummer. Elenber! Richtsmurbiger ! Du macht ben Bachter ju ihren 3wehter Big Berbrechen. Gin Geraufd. Auf! Beitichen Inallen.

fangnig bein Tobesurtheil boll-Geht, Meiler, ju euerm freden. - Go verlifcht er vor Trupp. Unfre halten icon bin- bem Unbenten ber Menichen, Areden. - Go verlifcht er vor term Dorf. Bir muffen auf- und bu fannft freger athmen

> Ract, im wilden Bald. Zigeunerlager.

Bigeunermutter (am Feuer.)

Mutter. Flid bas Strobdach über ber Grube Tochter, 10 gibt bint Racht noch Regen genug.

### Anab (fommt.)

Rnab. Gin Samfter Mutter. Da! 3men Feldmans.

Mutter. Bill fie bir absieben und braten, und follft ein Rapp haben bon bem Fellgen. - Du blutft?

Rnab. Samfter hat mich 20 biffen.

Mutter. Sohl mir burr Dolz, daß das Fruer lob brennt wenn bein Bater lommt, wird naß febn burd und burd.

Andre Bigeunerinn (ein Rind auf bem Ruden.)

Erfte Bigeunerinn. Beft

bu brav geheifden. [185] 3mente Bigen- 30 nerin. Menig genug. Das Land ift boll Tumult berum daß man feines Lebens nicht ficer ift. Brennen zweb Dorfer lichterloh.

Erfe Bigeunerin. 3ft bas bort brunten Brand, ber Edein? Seh ihm icon lang ju. Man ift ber Feuerzeichen am himmel zeither fo gewohne 40 morben.

Bigeunerhauptmann, breb Gefellen (tommen.)

Sauptmann. Gort ihr ben wilben 3dger?

Erfte Bigeunerinn. gieht grab über uns bin.

Bauptmann. Bie bie Sunde bellen! Bau! Bau! 3mepter Bigenner. Die 50

5 thiridaes b. b. — 38 fein's b. - 18-19 Bellden,

Erfter Bote. Bon Dften. Lag uns auf biefem Rreugweg verweilen; gleich treffen bie Brüber bon Beften und Giben

3meiter Bote. Die heilige Behm burchtreugt Die Belt. Erfter Bote. Durchtreugt

Die ftille, Die bewegte Belt. 3meiter Bote. Durch bie 10 ruhigen Matten, burd [150 b]

Aufruhrs Gewühl. Erfer Bote. Durd nabrenben Ader, burd Schlacht und Tob, wandlen ihre Boten un- 15

verlett. 3meiter Bote. Gie ziehen

borben, ber Berbrecher bebt. Erfter Bote. Bis ins tiefe fündige Geheimniß bringt ein 20 Schauber.

3meiter Bote. Die große Racht, fie fteht bevor.

Erfter Bote. Gleich jener Gerichtsnacht, der allgemeinen. 25 (Die beiben Anbern tommen aus ben erften Coulifien, geben in ber Diagonale und treffen in ber Mitte auf bie beiben Crfica.)

Erfter Bote. Billfommen 30 miffende Braber auch ihr!

Mile. Run fonell ans Biel! Bur rothen Erbe fonell gurud, wo die heilige Behm gerecht, verbult im Stillen waltet. (al.) 35

#### Behnter Auftritt.

Bigeuner. (lommen nad unb nad. Bulege) Got.

Bigeuner-Mutter. In ber Finfterniß verbreitet [151 -] fic 40 die Schlacht! Wo find ich mich ju ben Meinigen?

Bigenner-Tochter. Mutter, foone Beute, fowere Beute. Die Fliebenben liegen 45 das Raftden fleben, id fands am Relfen auf bem weichen Gras.

Bigeuner-Rnabe. Ginen großen Bad! ben fonappt ich weg. Weiß nicht was brinn 50 ift; last febn. Bigenner-Mutter. Wie

tragen wirs? Bie verbergen wirs? Es ift fower, es ift groß. Der Tumult vermehrt 55 fid um uns ber.

18—14 nöhrende Noder D. — 15 wandeln D. — 37—38 nach, bann ber handi maun) D; Gbh shaht D. — 39—36 glaguners Mutter, Ja ber . . . um und her. in CD gestrichen.

Abelbeib. Gidingen.

Abelbeib.

Du gehft? Gin harter Ctanb für mich, benn ich verlor noch nichts was ich fo liebte. Sidingen.

Und ich nahm noch bon teiner Abelheid Abichieb.

Abelbeib.

Wenn ich wußte bas follte bas lettemal fenn, ich wollte bid trog bem berratherifden Tage in meinen Armen fefthalten. Sidingen, vergiß mich nicht! Deine Liebe that ju viel für bich; recen's ihr nicht zum Rebler an. Und wenn's ein Fehler war, jo lag mich in der Folge Enticulbigung für ihn finden.

Gidingen.

Gin Fehler, der mich zu einem Gott machte. Leb wohl! Du wohneft bier mitten unter ben Rolzeften Unternehmungen.

Abelbeib.

Ein ebler Blag!

Gidingen. Du warft einen Thron werih. [202] Abelbeib.

36 würde nicht fconer ruhen als bier. (Gie legt ihre Sant auf feine Bruft; er füßt fic.)

Sidingen. Wende beine Augen! fonft

tann ich nicht von ber Stelle. Abelbeib.

Geht! Moge jeder bon meinen Gebanten, die ich euch nachfenbe, ein Engel fenn, und euch geleiten und beiftebn.

Sidingen.

Lebt wohl! (Mp.)

Abelbeid. Das ift ein Mann! Beisling ift ein Schatten gegen ibn! Shidjal, Shidjal! warum hast du mich an einen Elenben geimiedet? - Edicfal? - Gind wir's nicht felbft? Und weiffagte mir bie Bigeunerin nicht ben

Dritter Bigeuner. Die Jager jauchzen holla bo! Dutter. Bringt ja bes

B.

Teufels fein Bepad.

hauptmann. Daben im truben gefijcht, bie Bauern rauben felbft, ift's uns mobl bergönnt.

3webte Zigeunerinn. Was haft du Wolf.

Bolf. Ginen Baafen, ba, und einen Sahn. Gin Brat-fpies. Gin Bunbel Leinwand. Dren Rochlöffel und ein Bferbzaum.

Stids. Ein wullen Ded hab ich, ein Paar Stiefeln, und Bunder und Comcfel.

[186] Mutter. 3ft alles pubelnaß, wollens trodnen, gebt 20 ber.

Baupimann. Dord ein Pferd! Geht feht mas ift. Got; (gu Pferb.)

Con. Gott fen Dant bort 25 feb ich Feuer, find Zigeuner. Meine Bunben verbluten, Die Feinde hinter ber. Beiliger Gott, bu enbigft graflich mit

hauptmann. 3ft's Friebe daß du tommft?

Gon. 3ch flehe Gulfe bon euch. Deine Bunben ermatten mid. Belft mir bom Bferb.

Sauptmann. Belf ihm. Gin ebler Mann, an Schalt und Bort

Bolf. (leife.) Es ift Bog bon Berlichingen.

40

hauptmann. Ecod willtommen. Alles ift euer mas wir haben.

Got. Dant euch. Sauptmann. Rommt in 45 mein Belt.

Pauptmanns Zelt.

Haupimann. Gat.

Saupimann. Ruft ber Mutter, fie joll Blutmurgel brin- 50 gen und Pflafter.

Erfter Bigeuner. (tommt.) Berfluchte Beit! Bir muffen uns wehren, unfrer baut mehren, und bie Beute laffen, und uns wieber wehren! Das begegnet mir beute icon breymal. 3menter Bigeuner. Ber-

fuchen wirs bort! Die Colact ift bier.

Bicgeuner-Mutter. Dort 10 folagen fie auch. Bir harrten hier, in die Mitte gebrangt. Ginen britten Weg vermuth ich bier. (Cie entfernen fic.)

Erfter Bigeuner. (Bur 200: 15 ter.) Bas haft bu ba?

[151 b] Tochter. Cinen Schak verwahrt.

Erfter Bigeuner. Bich ber! Das ift bir Rind au 20 dwer.

Tochter. Lag! Lag! 34 trag es leicht, ich trag es gern. Es ift mein.

3meiter Bigeuner. (3um 25 Anaben.) Der Bundel ift gu groß für bich. Gieb ber! 3ch trag ibn l

Anabe. 3ft mein! 3mar bin ich klein, doch folepp ich 80 genua

Erfter und zweiter Bigeuner. Gebt ber fogleich.

Mutter. (guradtebrenb.) Den Rindern lagt was fie gewonnen. 35 Laßt, oder ihr fühlt der Mutter Born.

Erfter Bigeuner. hinweg bu Beib!

3meiter Bigeuner. bin- 40 weg mit bir!

Mutter, Und fürchtet ibr den hauptmann nicht? Meinen tapfern Batten, Diefer Rinder

Bater ? Erfter Bigeuner. Jeber ift Bauptmann! Alles geriprengt. (Gie greifen ju.)

Mutter. 36 leid es nicht. Tochter. 36 lag es nicht. 50 Rnabe. 3d halt es feft. Mutter. (beibe Bigenner ben

ben haaren faffenb.) 36 halt' eud feft.

[152°] Beide Zigenner. 55 Lag los! Lag los!

<sup>1 (</sup>femmi) fehlt D. -- 11-12 fe and. Bir werben bier in bie Nitie gebrängt. Sunts in CD (bier fehlt D). — 13—171, 14 Einen britten Beg . . Dappimann (fommi.) in

britten Mann, ben schönften Mann? — "Es fleht euch eins im Beg, ihr liebt's noch!"— Und lehrte sie mich nicht burch geheime Künste meinen Feind bom Erbboben weghauchen? Er ift mein Feind, er stellt sich mein Gind. Du mußt nieber in ben Boben hinein, mein Weg geht über bich bin.

[203] Beislingen. Abelbeib.

Abelheib. Co fruh?

Beislingen.

Seit breh Tagen und Rächten tenn ich feinen Unterschied von früh und spat. Diesen Augenblid firbt unfer Raiser, und große Beränderungen broben berein. Eben frieg ich einen Brief mit der Rachricht, daß der bäurische Aufruhr durch eine entscheidende Schlacht gedämpft ep; die Rädelsführer find gefangen und Gottfried von Berlichingen unter ihnen.

Abelheid. Mh!

Beislingen.
Der Bund erfucht mich, die Stelle des erften Commiffaring in diefer Sache zu fibernehmen, damit er nicht schene, fein eigener Richter febn zu wollen.

Abelheib. Und bu übernimmfi? Weislingen.

Richt gern. Ich wollte ben reichlich belohnen, ber mir die Rachricht von Gottfried's Tode brächte, — ihn felbft zu verdammen —

Abelheib. Haft bu nicht bas Herz. [204] Weislingen. Ich hab's nicht fo bös. Abelheib.

Du bift bon jeher ber Elenben einer gewefen, bie weber jum Bofen noch jum Guten einige Rraft haben.

Weislingen. . Und wie du gemacht wurdest **B.** 

[187] Gog. (legt ben barnifc ab.)

Sauptmann. hier ift mein Feberiagswamms.

Gös. Gott lohns.

Mutter. (verbind ibn.)

Sauptmann. 3ft mir berglich lieb euch zu haben.

Got. Rennt ihr mid? Saubtmann. Ber follte 10 euch nicht lennen. Got unfer Leben und Blut laffen wir bor euch.

Sgrids.

Sorids. Rommen burd 15 ben Balb Reuter. 'Sind Banbifche.

Sauptmann. Eure Berfolger! Sie follen nit bis ju
euch fommen. Auf Schrids! 20
Biete ben anbern. Bir tennen
bie Schliche beffer als fie, wir
fchieffen fie nieber ehe fie uns
gewahr werben. (ab.)

Got, (allein.) O Rapfer! 25 Rapfer! Rauber befchuten beine Rinber. (man hort fcarf fcieffen.) Die wilben Kerls, farr

und treu!

Bigeunerinn.

Bigennerinn. Rettet euch. Die Feinbe übermaltigen.

Gön. Wo ift mein Pferd? [188] Zigeunerinn. Hierbeb.

Got, (gürtet fic, und fist auf ohne Harnisch.) Zum lettenmal follen sie meinen Arm fühlen. Ich bin so schwach noch nicht. (ab.)

Rigeunerinn. Er sprengt zu ben unsrigen. (Flucht.) Wolf. Fort fort! Ales

verlohren. Unfer Dauptmann ericofen. Got gefangen. (Ge- 45 heul ber Weiber und Flucht.)

Abelheibens Schlafzimmer. Abelheib. (mit einem Brief.)

Abelheib. Er, ober ich! Der Uebermuthige! Mir brobn. 50 — Wir wollen bir bortommen.

6 (verbindt b. — 16 Reiter b. — 50 broben. b. — 51 guvortommen. b. Mutter. Lociter. Lafi los! Laft los! Sohn.

a

Mile. Cemalt! Gewalt! Beibe Bigeuner. Berruchte bu! Lag bie Alauen los!

ruchte du! Laß die Klauen 1081 Mutter. Der Löwin Klauen Ke fassen aut.

Tochter. Salte fie feft, wir Aichen.

Beibe Zigeuner. Laflos! Rutter. Ihr follt nicht fort. Alle. Gewalt! Gewalt!

Hete füll fis nas und nas mit 15
Zhenter füll fis nas und nas mit 15
Zhenter füll fis nas und nas mit 15
Zhenter nud Igennerinnen.) Was
giedis? Wildes ranhes Boll!
Liegt euch in den haaren in
Augenbliden der Roth. Raubt
gemeinsam und entzweht eus 20
über der Beute. Hern was
wader ift, heran was tüchtig ift.
Beladet euch nicht mit gemeinem
Gepäd; das beste behaltet, das
andere werst von euch. Wir 25
milsen zieden, wir milsen sort.
hier ist sein Bleidens mehr,
das Bundesheer verfolgt auch
uns. Wir milsen ziehen, mit
milsen uns theilen. Ich suhre 30
[152] den ersten hauf, wer
führt den andern?

Alle. Bir bleiben ben bir. Dauptmann. Wir muffen uns theilen. Der gange, große 85 haufen brangt fic nicht burch.

Bigeunerfnabe. hier am Teich und Moor fleigt ein Mann bom Pferd; ein Kittersmann; er ift berwundet; er halt fich 40 faum. Sie bringen ibn. Um Ufer zieht bas Gefecht fich her.

Sauptmann. Ber ferb ihr? Gog. (tommt.) Ein Bermunbeter, ein Blutenber. Mögt ihr 45 mir Aulfe geben, fo fen es balb.

mir halfe geben, so sep es balb. Sauptmann. Die Blutwurzel, Mutter, beinen Seegen bazu. Sie fillt bas Blut, giebt neue Arafte. In ben Igennern.) 50 In zweb Barten theilt ench. Der eine muß rechts ziehen, ber andre links. Ich bent euch ben Weg an!

(Inbeffen hat man Gogen bie finte ES Armidiene abgenommen unb ben heim.)

<sup>16—21</sup> Bas girêt's? . . . ber Benie. in OD gestrichen. — 27 3½gementnabe (roum!) D. — Ewischem 42 u. 43 macht D einem noum Auftritt, der in O ansubringen vorgeson wurde:

Gilfter Anftritt. Borige. Gop. - 44 (fommt) fohlt D.

wetteten Gott und ber Teufel Bas ichleicht burch ben Saal. ums Deifterfind.

(25.) Abelbeib.

Beh nur! Das fehlte noch, bas er fich ju überheben anfangt! Wir wollen's ihm mehren. Gottfrieb foll aus ber Welt, ba befrei ich Sidingen bon einem leibigen Banbe. Und bann, Beislingen, mach bich jur Rube gefaßt! Du bift gu ein fauler Befelle, als daß ich auf ber Reise langer bich fort-ichleppen folle. Lieg! Lieg! Berfted bich unter ben Boben, bu Feiger! Es burfen taufenb Berolde, bren Schritte von bir, taufend Berausforberungen berabtrompeten, und bu fannft in Chren außen bleiben.

(Ab.)

[205] Rerter.

Gottfried. Elifabeth. Elifabeth.

36 bitte bid, rebe mit mir, lieber Mann, bein Stillichweigen angftigt mid. Du berglübft in bir felbft. Ad, id wollte lieber die Flammen in meinen Bemadern fic begegnen, als Diefe tiefe Bergweiflung bein Bebirn burdidleiden feben. Rebe mit mir, lag mich beine Bunben verbinden; wir wollen feben ob fie beffer geworden find, bag nur beine Ceele burch bie geringfte Thatigfeit, burch eine dammernbe Doffnung , wenn's Abenbbammerung mare, aus fich felbft berausgeriffen merbe.

Gottfrieb.

Sie haben mich nach und nach berftummelt : meine Sand, meine Freiheit, Guter, und guten Ramen. Das ichlechtfte haben fie zulest aufbehalten, meinen Ropf; und was ift ber ohne das andre!

Elifabeth. Beld eine muthloje Finfterniß! 3d finde bid nicht mehr. (es flopft.) Mer braus?

Frang (leije.)

Frang. Dacht mir auf gnadige Frau.

Abelbeib. Frang! Er verdient wohl daß ich ihm aufmache. (fie läßt ihn ein.) Frang (fällt ihr um ben

Sals.) Liebe gnabige Frau. Abelbeib. Unberfcamter! Wenn dich jemand gehört batte. [189] Frang. Des folaft

alles alles.

Abelbeid. Das willft bu? 15 Frang. Dich läßt's nicht ruben. Die Drobungen meines Berrn, euer Edidfal, mein Berg.

Abelheid. Er war febr 101nig als du Abjchied nahmft?

Frang. Als ich ihn nie ge-feben. Auf ihre Guter foll fie, jagt er, fie foll wollen.

Abelbeid. Und wir folgen? Frang. 3d weiß nichts gna- 25 dige Frau.

Abelbeib. Betrogener thoriger Junge, bu fiehft nicht wo das hinaus will. hier weiß er mich in Sicherheit. Denn lange 30 fleht's ihm icon nach meiner Frenbeit. Er will mich auf feine Guter. Dort bat er Bewalt mich ju behandeln, wie fein Dag ihm eingiebt. 35

Frang. Er foll nicht. Abelbeib. Birft bu ibn bindern.

Frang. Er foll nicht.

Abelbeib. 3d feb mein 40 ganges Glend voraus. Bon feinem Solog wird er mich mit Gewalt reiffen, wird mich in ein Rlofter berfperren.

Frang. Dolle und Tobt! 45 [190] Whelheib. Birft bu mich retten?

Ch alles! Alles! Frang. Abelbeid (Die weinend ihn umbalft.) Franz. ach uns zu 50 retten!

Frang. Er foll nieber, ich will ihm ben guß auf ben Raden fegen.

a,

Saupimann. Du bift es Bog! ben ich wohl tenne; tommft, gefdlagen, flüchtig, bermunbet gu uns. Bergeftellt follft bu gefcwind fenn. Und nun 5 wie ich bich tenne, weiß ich bein [153 \*] Beidid. Du bift berloren, haltft bu nicht feft an

(Die Mutter mar beichäftigt an ber 10 Bunbe, tie Tochter bat ibm was ju riechen vorgehalten.)

Bot. 3d bin erquidt. Run helft mir wieber aufs Bferb, bağ ich bas Lette verfuce.

Sauptmann. Als ein Dann faffe tapfern Entichlug. Bieb bic nicht ber Bergweiflung bin. Deinen Berfolgern entgehft bu nicht, aber foliefe bic an uns. 20 Wir muffen uns theilen! In fleinen Baufen gieben wir burch und retten uns. Sier ift fein frepes Feld mehr. 3ch führe die Balfte nach Bohmen, führe 25 bu die andern nad Thuringen. Sie gehorchen bir wie mir.

Die Bigeuner. 3hm wie bir.

Sauptmann. Theilt euch. 30 le theilten fic.) Dies bleibe (Cie theilten fic.) mein Dauf, Diefen übergebe ich bir. Durch ben Moor tenn' ich bie Wege, brangt euch burch bie Schlucht über ben hügel 35 weg, fo entfommt ihr bem einfturmenben Gefect. fcmeigft? Go recht. Befcwiegen und [153b] gethan. (Mb mit einem Theil. Gin anterer 40 Theil fest fic nach ber entgegenger festen Seite in Bewegung.)

Got. Das mag ein Traum fenn. Mutter, Die Rraft beiner Wurzeln und Kräuter find fluch- 45 tig, so flog fie mich an, und so verlägt fie mich.

(Er fintt, wirb gehalten, und auf einen Gip im hintergrunte gefährt.)

Erfter Bigeuner. Debt 50 ibn, tragt ibn burd bie Edlucht. 3meiter Bigeuner. (von ber Seite, wohin ter hauptmann abge-gangen.) Das Gefecht ergreift uns, treibt uns hierher. (Mutter und Rinter tommen flegenb.)

<sup>2</sup> Ber ift braugen? b. -Sämmtliche Drucke von 1773 u. 74 lesen ihrt Gültt. Der Berner Nach-druck von 1776 scheint allein die richtige Lesart feine Giter zu haben. Die Hempel-Ausgabe VI, 203 An-merkung zu 165 ändert hier auf Dantzers Vorschlag meine Güter. — 27-28 thiridter b.

<sup>26</sup> anhere D. — 40 anhere D. — Zwischen 42 und 43 hat C aber-mals die neue Some zu bezeich-nen unterlassen. In D: erlassen, In D: Zweifter Auftritt.

Borige ohne ten hanptmann. 45 ift flüchtig D. - 52-54 (tommt bon ber Seite . , . abgieng.) D.

Cottfrieb.

Gottfrieben bon Berlichingen ? bes Reibs hat feine Dacher verbrannt, fie find übereinandergefturgt und haben die Mauern mit erichlagen. Das bermuchs mit Ephen, und die Bauern bu nicht mehr gitternd auf bei-[206] führten Steine babon, ben Grund ihrer Baufer bamit ju legen. Wolfe wohnten im ju bir fage, brich auf Frang Gesträuch und die Gule sitht in der Morgen tommt. ber Mauer. Du finbeft bier nur ein berfallen Gewolbe eines ftolgen Schloffes, worin ber Beift feines alten Befigers adjend herumgleitet.

Elijabeth.

Lieber Mann, Lerfen wird bald fommen.

Cottfrich.

Glaubft bu?

Elifabeth. 36 ergahlt's euch ja geftern.

Cottfrieb.

36 weiß nichts bavon. Elifabeth.

Du mertft nicht auf, wenn ich rebe. 3ch ging zu einem ber Raiserlichen Regimentsrathe und bat ihn Lerfens Bann auf-zuthun. Du fehft arm und alt und ungludlich, ber einzige Diener fen bir blieben. Er hieß mich wieber tommen, und ba fagt er mir ju: er foll los, auf Urfebbe fic auf Marientag nach Mugsburg ju ftellen. Der Rath bon Beilbronn hab ben Auftrag ibn ichworen zu laffen. 36 forich ihm.

Cottfrieb.

3d werde Freud haben ihn zu schen. Auf Marie himmel-fahrt nach Augsburg? Bis babin werd ich fein nicht mehr bedürfen.

[207] Elifabeth. Richtet euch auf! Es fann alles fic wenden.

Bottfried Ben Gott nieberichlagt, ber richtet fich felbft nicht wieber auf. 3d weiß am besten was auf meinen Soultern liegt. Es ift nicht das Unglud. 3ch habe viel gelitten, Liebe Frau, wenn

Abelbeib. Reine Butb. Ben fucteft bu? boch nicht Du follft einen Brief an ibn haben, voll Demuth daß ich ge-Der ift lang bin. Das Feuer borche. Und Diefes Flajchgen gieß ihm unter bas Getrant.

Frang. Gebt. 3br follt

fren fenn. Abelbeib. Fren! Benn nen Beben ju mir ichleichen 10 wirft. Richt mehr ich angftlich

Mutter. Mucs verloren ! Der Bater tobt!

Rinber. Beh! Beh! Rett uns Manu.

Mutter. Ihr fend nun 5 Führer. Auf! Auf! rettet euch und uns.

Alle. Rett uns! Führ uns!

Rett uns! Mert uns! 10 (Gruppe, Beiter und Liuber um ben 10 figenten Gip. Bon beiben Seiten werben Bauern und Jigenner hereins gebrangt und [154 \*\*] Aberwunden. Gine Partifop Bankifder bringt burch bie Beiber und beb bie Partifanen 15 auf Gop.)

Dreugehnter Auftritt.

(Abelheidens Zimmer.) (Radt.)

Abelbeib. Frang

Abelbeid. Still! Horch! alles ift ruhig. Der Schlaf hat bas gange haus gebanbigt. Aun entferne bich Frang! Bu Pferbe! Fort! Fort!

Frang. O lag mich gandern! Lag mich bleiben! Rannft du mich jett verftogen? Dich, bom Lichte beines Angefichts, hinaustreiben in die Racht, in 30 das unfreundliche Duntel?

Mochheid. (gegen tas genfter getehrt.) Duntel ifts nicht braugen. Der Mond icheint belle. Deutlich, wie am Tage, folin 35 gen fich bie Bfabe bom Colof hinunter; die weißen Felsbante leuchten; icattig ruhen bie Grunde; aber bruben bie Otgel fteben in vollem Lichte, 40 hinab! hinab! Durch bie fille flare Racht zu beinem Biel bin.

[1541] Frang. Rur noch eine fleine Beile! Dier laft mid 45 bleiben! Dier! wo mein Leben wohnt. Ad! braugen ift ber Tod.

Abelheib. Frifch! muntrer Gefelle! Frifch! Leicht, hinaus, 50 dahin, durch ben mitternächtigen Tag

Frang. Bie foll ich aufs Bferd fommen? Das Bferb, wie foll michs tragen? Du baft 55 mid fower belaben. Liebfte! Liebfte!

<sup>25</sup> Pfert D. - 45 let D. municrer D. - 52 Lag: Du janberft. Aenderung in C. - 53-57 Freup. Bie foll . . . Liebfte! in CD g

fo bon allen Seiten bie Biberwärtigkeiten bereinbringen, und ohne Berbindung unter fich felbft auf einen Buntt bringen, bann, bann fühlt man ben Geift ber fie zusammen bewegt. Es ift nicht Beislingen allein; es finb nicht die Bauern allein; es ift nicht ber Tob bes Raifers allein. Es find fie alle jujammen. Deine Stunde ift tommen. 36 hoffte nicht, daß es eine ber wintermitternächtlichften fenn follte.

> Borm Gefangnik Lerjen. Glifabeth.

Berfen. Gott nehm bas Elenb bon euch! Marie ift bier.

Elifabeth. Marie ?

Berfen.

Muf euern Befehl bracht ich ihr Radricht bon allem. Gie antwortete mir nichts als: Lerfen, [208] ich geh mit bir. Gie angfiet fich ihren Bruber gu feben. Mo! gnabge Frau, ich fürcht alles. Beislingen ift erfter Commiffarius und man hat icon mit unerhörten Erecutionen ben Anfang gemacht. Georg Metiler ift lebendig berbrannt, die andern gerädert, enthauptet, ge-viertheilt. Das Land rings umher gleicht einer Detge wo Menidenfleifd wohlfeil ift. Elijabeth.

Beislingen Commiffar! 280 if Sidingen?

Berfen. Ihr hörtet nichts von feiner Unternehmung ? Cobald ber Raifer die Augen zugethan hatte Beilbronn borm Thurn. Elijabeth. Lerfe.

Lerje. Gott nehm bas Glend von euch gnabige Frau. Marie ift hier.

Elifabeth. Gott fen Dant. Lerfe wir find in entfekliches Elend verjunten. Da ift's nun wie mir alles ahnbete, gefangen, als Meuter Diffethater in ben 10 tiefften Thurn geworfen.

[191] Lerfe. 3d weis alles. Elifabeth. Richts nichts weißt bu, ber Jammer ift gu gros! Cein Alter, feine Bun- 15 den, ein schleichend Fieber, und mehr als alles bas, Die Finfterniß feiner Seelen, baß es fo mit ihm enden foll.

Lerje. Auch, und daß ber 20 Beislingen Commiffar ift.

Elifabeth. Beiflingen! Lerfe. Man hat mit unerborten Egefutionen verfahren. Mettler ift lebendig verbrannt, 25 ju hunderten gerabert, gefpießt, getopft, geviertelt. Das Land umber gleicht einer Denge wo Menfdenficija wohlfeil ift.

Bie! Laften Abelbeid. beine Wünfche bich fcon? Ift bir bein Bollen, bein Borfat eine Burbe?

Frang. Richt Dieje Blide, nicht Dieje Tone!

Abelbeid. Mit Bertrauen follt ich bich anfebn? Dit Buversicht einen zaubernben Zweiffer? 200 haft bu bas Flaich- 10 gen ? Du brangft mirs ab. Gieb es zurud.

Frang. Bort mich. Abelbeib. 3d fe

Abelbeib. 36 forbre es gurud! Das Flafogen ber! 15 Für einen Belben gabft bu bich, unternahmft, betheuerteft. Gieb her! Ein Anabe bift bu, ein idmantender Anabe.

Frang. Laft mid fprechen. 20 Abelbeib. Denn ein Mann, der sich um ein hohes Weib zu bewerben fühn genug ift, weiß was [155 \*] er verpfandet. Le-ben, Ehre, Tugend, Glad. Cein 25 Alles. Und, im Falle ber Roth, um ihrentwillen, wirft er es weg wie ein altes Rleib. Rnabe, verlaß mich. Aber auch fo be-bente, daß du am Abgrund 30 wandelft.

Frang. Deine Drohung er-ichredte mich, wenn ich fie ber-Diente. Der Dohn vernichtete mich, wenn er mich trafe. Ge- 35 liebtefte lerne mich tennen. Du haft feinen Anaben bor bir. Unbeftanbig ift ber Innglinge bin - und Biberftreben; Taufenbe hatteft bu burch flüchtige 40 Bunft begludt; mich ju begluden bebarf es einer Ewig-feit. Der Ranbhafte Mann wird gerfihmt, wenn er feine Liebe treu ju bewahren weiß. 45 Abelheib, aber nun frag ich bich, in der Gegenwart — des Geis fles, ber am baurenben, am bleibeuben fich ergött, ich frage: wirft bn mir beine Liebe be- 50 wahren I

Abelbeib. That! feine Borte.

Frang. Leberzeug mich, daß jenes göttliche Weib, das mir 55

<sup>1</sup> Abelheib. Du janberft Wief Laften D. — F.—10 Abelheib. Mit Bertrusen . . . Zweisser im CD ge-strichen. — 10 Häschen D, obenne 18. — 25—26 Alld. Comit alles D. — 25—28 Unb, im Jalle . . . Aielb. in CD gustrichen. — 29—38 Aber cnd . . . Leine Borie. In CD ge-strichen. — 54 Gib mir bie Anders strichen. — 54 Gib mir bie lle jengung, bei Aenderung in CD.

Elifabeth. Beislingen Commiffar! Gin Etrahl, ein Strahl von hoffnung. Wo ift Marie?

Lerfen. Im Wirthshause. Elifabeth. Führe mich zu ihr. Elisabeth. Weislingen Commiffar! O Gott ein Strat von hofnung. Marie soll mir zu ihm, er tann ihr nichts abschlagen. Er hatte immer ein 5 weiches herz, und wenn er fie sehen wird, die er so liebte, die so elend durch ihn ift. 280 ift fie ?

Lerfe. Rod im Wirthshaus. 10

Clifabeth. Führe mich zu ihr. Sie muß gleich fort. 34 fürchte alles. .

bie Bolltommenheiten bes gamgen Geschlechts offenbarte, bak es mein feb, mein bleibe, bak ich mir es erwerbe, so soll ber [155] Anabe ein Riefe werben, zu beinem Dienft, ohne Bebingung bereit.

Abelheid. Es waren Augenblide, da du glaubteft Abelheid jep bein, da Zweisel und Sorge 10 für ewig weggebannt schenen. Achren diese Feinde schon zurud? Romm, Franz! Lieber Franz!

Franz. Ja du bift mein. 15 Und wenn ich dich befreye, befreye ich dich mir. Laß mich nun, saß mich fort zur großen That, zur erften, einzigen, größten. Ja, nun bin ich gefaßt 20 und geftöhlt. Mit fleter hand will ich meinem herrn das Gift in den Becher gießen.

Abelheib. Clille! fpric es nicht aus.

Franz. Ja ich will es ausfprechen. Mein Ohr foll hören, was mein herz zu thun bereit ift. Mein Auge foll unverrückt hinbliden, wenn er trinkt. Bon 30 feinen Schmerzen will ich mich nicht wegwenden. Es giebt nur Einen Preis auf der Welt und der ift mein.

Abelheid. Gile! Frang. Leb wohl! Und indem ich mich von die lobreifen will, fühle ich mich nur fefter gebunden und möchte, icheidend, jo [156"] (Re umarmend.) für und 40 für verweilen.

Abelheid. Zauderer! Franz. (ben Ehleier faffend.) Ginen Theil von dir hab ich in Hablid in Handen. Ganz laß ich dich nicht 45 fahren. Gewähre mir diefen Schlever, der fich noch einmal für mich zurückschlichten meines Lebens offenbart. Laß mir ihn, Sodaß er mir dem Gegenwart vermittle. (Er nimmt ben Schlever.)

Abelheib. Gewaltfamer! Franz. Wie eine Scherpe ben helben, wie eine Sauber- binde ben Magier foll er mich Rachts umgeben. (Er legt ihn um.) Gefaltet foll er Tags, an mei-

<sup>18—20</sup> fort jur großen . . . größten, in CD gestrichen. — 87 um geben, (Er wirft ihn über bie Schulter und fungit ihn an ber Suffe.) Zunate in CD.

nem Bufen zufammengebrangt, mid beffer beiduten, als bas Bangerhemb. Und nun eil ich beflügelt. Leb mohl. Es hebt, es traat mid von bir fort. (Gr umarmt fle, reift fic los unb ellt ab.)

#### Biergebuter Auftritt.

Abelbeid allein. Gludliger Anabe! Umbrangt 10 bom ungeheuerften Coidfal tanbelft bu noch. Die machtige Bewegung [156 b] ber Welle wird zu Schaum, bie gewaltige Sandlung ber Jugend jum 15 Spiel. Und auch mich ziehft bu binuber in Die fußen Mugenblide bes Wahns, gerne biet ich mich ju beinen Traumereben. 36 will bir nachicauen, meine 20 weiße Geftalt foll bir, geiftergleich, aus diefen Mauern berab winten. 3ch feb ihn, wie beutlid, auf feinem Schimmel, Iogeshelle umgicht ihn und icharf 25 begleitet ihn der bewegliche Chatten. Er halt, er ichwingt ben Echleper. Rann er mobil auch ertennen, wenn ich ihm winte? Er will weiter! Roch 30 jaubert er! Fabre bin füßer Anabe, fahre bin zum traurigen Beidaft. - Conberbar! Beld ein fcwarzer Wanderer fommt ibm entgegen? Gine bunfle, 35 fowarze Mondsgeftalt zieht leife berauf. Gie nabern fich! Berden fie halten? werben fie jufammen fprechen? Gie gieben an einander vorbey, als wurden 40 fie fich nicht gewahr! Jeber verfolgt feine Strage! Franz hinab, und, ich taufche mich nicht, ber Monch herauf gegen bas Schloß! — Warum fahrt 45 mir ein Schauber in [157-] Die Gebeine? 3fts nicht ein Mond? beren bu taufenbe fabft, ben Tage und bei Racht. 2Barum mare biefer furchtbar? 50 Roch wandelt er, langjam, gang langjam. 3ch jeh ihn beut-lich, die Gestalt, die Bewegung. Der Pforiner foll (Rlingelt.) Thor und Pforte mohl verichloj. 55

fen bor Tag, es fen mer es wolle. (am Benfter.) 3ch fch ihn nicht mehr! hat er ben Guß-(Rlingelt.) pfad eingeschlagen? Man febe nach bem hinterpfort. 5 den, ob auch bas wohl verichloffen und verriegelt ift? -Mauern, Echlöffer, Band und Riegel, welche Wohlthat für ben Beangfieten. Und warum be- 10 angfict? Rabt fich mir bas Graflice, bas, fern, auf mein Gebeiß, vollbracht wird? Ift es die Schuld, die mir bas Bild einer buftern Reihe bor- 15 führt? Rein! Rein! Es war ein wirfliches, frembes, feltfames Wefen. Mar es ein Spiel meiner Einbildungstraft: jo [1576] müßt ich ihn auch 20 hiet feben. (Gine fowarze ber: mummte Eftalt, mit Etrang und Deld, temmi, brobenb, von ber Ceite bes hintergruntes, bed Abelbeib im Raden, welche fo gementet fiebt, tag 25 fie tiefes furchtbare Befen mit leibe liden Angen nicht feben tann; viels mehr farrt fie auf tie entgegengefeste Ceite.) Dort aber, bort, ein Schattenahnliches! was ifts? 30 Das gieht ein buntles an ber Mand vorben? Webe! webe mir, bas ift Babnfinn! Cammle bich! faffe bich! (Cie san einige Beit bie Mugen gu, tann ent: 35 fernt fie bie bante unb farrt nach ber emgegengefenten Ceite.) Run fcmebt es hier, nun schleicht es hier. Drauf los, und es verschwindet. Entfliebe Bahngestalt! Sie Eic 40 flieht, fie entfernt fic. Co will ich bich verfolgen, fo verjagen. (Intem fie tas Bahnbilb gleichfam ber fic ber treibt, erblidt fie bas Birts lide, [158ª] tas eben in bas Edlaf 45 simmer gebt. Ele forent lant auf, bann erreicht fie bie Glode unb gieht.) Lichter! Lichter! Fadeln berein! Alle berein! Debr Fadeln! bağ die Racht umber jum Tag 50 werbe. Lautet Cturm! bak alle fich bewaffnen. (Ran bert lauten.) hier, bies nächfte Bimmer burd-fucht. Es bat feinen anbern Musgang. Finbet, feffelt ibn. 55 Bas fleht, was zaubert ihr? Ein Deuchelmorder hat fic berborgen. (Gin Theil ter Reifigen ab.) 3hr aber umgebt mich. Biebt eure Schwerter, Die Belparten 60 bertor.) Ma! Dieje Belt, fo

bereit! — Run bin ich gefaßt. Baltet end rubig! Bartet ab. Unterftagt mich liebe Frauen. Laft mid nicht finten. Deine Anie brechen ein. (Dan reicht ibr 5 einen Ceffel.) Eretet naber, Be-waffnete. Umgebt micht! Bewacht mich! Reiner weiche bom Blag bis an den bollen Tag.

[158 b] Fünfzehnter Anftritt. 10 (Hallen und gewölbte Gänge.) Bmen Barthepen Reifige, die fich begegnen.

Erfter Unführer. Wir haben nichts funden. Bas fagt ihr baju? Cabt ihr mas? Mas 15

3weiter Anführer. Gar nichts. 3m Bimmer war nichts, wo er follte verftedt fenn, bas nur Ginen Ausgang hatte. Und 20 ihr? Das mennt ihr? Dat fie einen Geift gesehen? Bar et ein Menfc, ben batten wir lanae.

Erfer Anführer. Die bei- 25 lige Behme ift Aberall. Laft uns fuden und foweigen. (Zie freuzen fich unt geben von vers

### Sechszehnter Auftritt.

30

(Ländlicher Garten. Laube im Grunde, babor Blumenbeete, bon ber Conne beleuchtet.)

Lerfe. Geftrenge Frau! 200 fend ibr? Gleich werden bie 35 Pferbe gefattelt fenn! — Gie folaft. Edlaft in Diefen fored. lichen Mugenbliden. Bie fcon wie himmlifc leuchtet ber [159-Echlaf bes Guten, er gleicht 40 mehr ber Celigieit als bem Tobe. Leiber bag ich fie weden Muf! geftrenge Frau! muß. faumt nicht, auf! Bir muffen fort.

Marie. (ble bis jest in ber Laube folief, ermadt.) 2Ber ruft? Ber, auf einmal, reift mich aus ben feligen Gefilden berunter in die irbifden Umgebun- 50 (Gie fieht auf unb tommt

fen halten, niemand berein laf-

d Anice D. — 32 im Hintergrunde D. — Ewischem 33 und 34 gibt D: Marie in der Lande ichlasend, Lerfa. Echenno M. — 44 faunet M. — 46 —47 (ble bis jept. . . ichlief, Indit DM — 51 Sie fehlt D. (Steip ant.) M. — 52—177, erste Spalte, V Ach, biefe . . wieder geden fann. in CD gentrichen.

<sup>16—19</sup> Und aud . . . Eräumes repen. in CD gestrichen,

<sup>15</sup> büftern Rade D; Reihe offen-barer Schreibfehler von C. — 18 Bäre D. — 60 hefieberben D.

fcon von der Sonne beschienen, diese frischen Blumen im Lichtglanze, sie find nur ein matter Miderschein dessen, was der entzudten Seele manchmal jenseits 5 gegonnt ift. Lerse du bifts! dir seb verziehen daß du mir geraubt haß, was mir tein Mensch wieder geben kann.

Lerfe. Laft uns eilen, gns 10 bige Frau. Die Pferde haben wieber Kraft jum fonellen Lauf, und der Menich halt alles aus. Rarie. Treibe mich nicht

weiter.

Lerfe. Befinnt euch. Bebentt, in welcher fürchterlichen
Stunde wir leben. Roch raucht
die Gegend von schredlichen Berbrechen, [159 "] und schon find 20
die Thäter aufs Schredlichke
gestraft. Man hat mit ungeheuern Executionen versahren.
Mehrere find lebendig verbrannt,
zu hunderten gerädert, gelvieft, 25
gelöpft, geviertheilt. Das Land
umher gleicht einer Metzge, wo
Menschenseisch wohlseil ist.

Marie. Der Weltgeift, ber fie verführte, hat fie gerichtet. 30 Lerie. Ach! und euer ebler Bruber in dieß ungeheure Geschild verwickelt! Gesangen, als Meuter, als Misselbater, in ben tiefften Thurm geworfen.

Marie. Lag uns gehen.
Lerfe. Der Jammer ift zu
groß! Sein Aller, feine Wunben! und mehr noch als das
alles, ein schlechend Fieber, die 40
Finsternig vor feiner Seele, daß
es so mit ihm enden soll.

Marie. Lat uns eilen! hin eilen zu Weislingen. Rur fold eine gräßliche Rothwendigteit bermochte mich zu diesem Schritt, Weislingen wieder zu sehen! 5 Indem [160.4] ich meinen Bruder bom Tode errette, geh ich in meinen Tod.

Lerfe. Wie bas geftrenge Fran?

Marie. O hätteft du mich fortträumen lassen! Da war ich in die Wohnung des Friedens versetzt, da war es leicht athmen, leicht wandlen. Ein 15 träftiges Zeugniß, daß jenseits des Wachens ein schneres Erwachen auf uns wartet. Gin höheres Licht als das, zu dem wir unfre Augen nur alzu oft 20 mit Thränen hinauswenden. Das hier ist ein Traum, in den ich zurücklehre. Du weckt mich zum Traume, ach! zum unerträglich lastenden.

Lerfe. Wie auf einmal verändert? Eine fürmifche Leideufcaft erfchüttert eure fanften Buge. Rebet! Bertrant mir.

Marie. Du bift ein wadrer 30 Mann! Co wife benn, zu wem bu mich fahrft.

Berfe. Rebet aus.

Maric. Diefer Beislingen!
Ich liebt ihn, mit aller Innig- 35 leit ber ersten schückernen Liebe.
Er ward mein Bräutigam. Da [160 b] träumt ich von Gläck auf diefer Belt. Er verließ mich und alle meine Bunsch 40 waren jenseits hingewiesen.

Berfe. Ihr Inftpftet ein nenes Banb?

Marie. Gin Band heiliger Pflicht. Aber ach, nur Liebe befreht den Menichen, indem fie ihn bindet. Aun lebte ich meiner Pflicht getren, verehrte meinen Gemahl und bestretzt seinen Wilden. Irdische Reigungen verschwanden nach und nach, 10 mein Geift löste fich los und fihlte sich bereit jeden Augenblid dieser halle zu entschläpfen, und zu seinem ewigen, reinen Ursprung zuräch zu tehren.

Lerfe. Bu fruh! Bu fruh! Marie. Wohl an fruh!
Und nun jenen Mann foll ich wiederfeben! Schon der Gedante gerfibrt die Eintracht meis 20 nes Innern, ich fühle mich wieder irbisch gefinnt, ich fühle mich doppelt.

Berfe. Fühlt euch ftart, jum großen liebevollen Bred.

[161\*] Marie. Als Bittenbe soll ich vor ihm erscheinen, siehen soll ich, meine Worte mit dem Son des Zutrauens, der Reigung, der Liebe beleben. 30

Berfe. Rommt, tommt! Last euch ben Augenblid lehren was zu ihun fep. Der Augenblid reicht uns, was Ueberlegung vergebens auffucht. (ak.) 35

Marie. Ich werbe mich vor seine Füße werfen, ich werde vor ihm weinen — aber — Gott verzeih mir's — nicht Aber meinen Bruber — über mich! 40 (ab mit Lete.)

<sup>1—2</sup> Coune belenchtet, tiefe grünen Banne, tiefe frijchen M. — 8 leiu Renich mir M. — 26—71 Das Land ... gerichtet. 2 er f e. In CD gentrichen.

<sup>6</sup> lebt M. — 35 aufzujuden ber mitt ift. Aenderung in CDM. — 41 mit ferje in CDM gestrichen.

[209] Beislingens Colos.

Mbelbeib. Es ift gethan. Es ift gethan. Er hat Gottfriedens Tobesurtheil unterfdrieben, und fon trägt bas fliegenbe Baffer auch feine Lebenstrafte ber Bermefung enigegen. Comarge Mutter, wenn bu mich betrogen batteft! wenn beine Sympathie leeres Gautelfpiel mare! Gift - Gift - Du Fluch bes himmels, ber bu unfichtbar um Miffethater ichwebft und bie Luft vergifteft bie fie einziehen, Rebe meinen Baubermitteln bei! Bergebre, vergebre biefen Beislingen, ben Berrather an ber ganzen Welt! Rette mich aus seinen todten Umarmungen, und lag meinen Sidingen feiner Bunfche theilhaftig werben, und mich bes meinigen. Siege, fiege, würdigfter, iconfter Mann, ben iconften Cieg! Und bann flieg in meine Arme! Die beigefte Bruft bes Ueberwinders foll an diefem Bufen noch ermarmter werben.

Frang. Die Pferbe find gesattelt. Abelbeib.

Gut. Ich muß noch von meinem Mann Abschied nehmen. Bas haft du? du fiehft so tummervoll.

Frang. Grift euer Bille, baß ich mich tobt ichmachten foll. In ben Jahren ber hoffnungen macht ihr mich verzweifeln.

[210] Abelbeib. Er bauert mich! Es toftet mich nichts ihn gludlich an machen. Frang, bu rechneft beine Dienfte boch an.

Frang.
Meine Dienfte für nichts, gnabge Frau; aber meine Liebe fann ich nicht geringer fcaten als mich felbft, benn fie fullt mich auns. auns.

mich ganz, ganz. Abelheib. Begleiff du mich? Franz. Wenn ihr's befehlt. Abelheib. Komm nur mit.

Frang.
Gie lächelt. Unglädlicher Junge! jo fahrt fie dich herum. Meine hoffnung frümmt fic und tann nicht ersterben. Sie ift ich felbst. Ach, muß ich ihr nicht Arzney und Speifen reichen?

(35.)

### Elifabeth. Maria.

Elifabeth.
36 bitte bich, Marie, ihu's!
Menn's was geringers ware als beines Brubers Leben, wollt ich bich abhalten biefen Menfchen wieberzusehn. Er ift der oberfte Commissarius und tann alles.
[211] Maria.

Die wird mir's febn, wenn er mich verächtlich forticit? Elifabeth.

Er wird's nicht ihun. Er hatte von jeher ein zu weiches herz. Und der Anblid beffen, dem wir Unrecht gethan haben, im Glend, hat so was greifendes daß die menschliche Ratur ihm nicht widersteht.

Maria. Was wird Sidingen fagen? Elifabeth.

Billigen wird er's. Und that er's nicht, so war das leben deines Bruders wohl ein saures Wort von deinem Manne werth. Maria.

3ch habe zwen Reiter. 3ch will fort. Lag mich Gottfried erft feben.

Elifabeth. Rein! Rein! Ich fürcht jeden Augenblid. Geh, Liebe, und fieh ihn Jahre lang. Er ift der edelste unter den Renichen. (36.)

[212] Abelheidens Solos. Abelheid. Franz in ihren Armen.

Abelheib. Berlaß mid, Franz. Der Backler fingt auf bem Thurm, beimlich ichleicht ber Tag beran. Daß niemand erwache und in ben Bujen unjers Geheimniffes

joane.

Franz.
Soll ich fort? Ch! das geht über alle Hollenftrafen, die Glüdfeligteit des himmels nur einen Kleinen Augenblid zu genießen. Taufend Jahre find nur eine halbe Racht. Wie haß ich den Tag! Lägen wir in einer ur-

anfänglichen Racht, eh bas Licht geboren ward! Oh, ich wurde an beinem Busen ber ewigen Bötter einer sehn, die in brütenber Liebeswärme in sich selbst wohnten und in einem Puntte bie Reime von tausend Belten gebaren, und die Gluth ber Seligfeit von tausend Welten auf einen Puntt fühlten.

Abelbeib. Berlag mich, fleiner Schwärmer.

Frang.
Der schwärmt, wer nichts fühlt, und schlägt mit seinen Flügeln ben leeren Raum. Ich bin so in Freude versunken, daß sich feine Rerve rühren kann.

Abelbeib. Geh! Die Anechte fteben früh auf.

[213] Franz. Last mich! Reist mich nicht so auf einmal aus der hite in den Frost. Die leere Erinnerung würde mich rasend machen.

Abelheib. Benn fich nicht hoffnung zu ihr gefellte.

Frang. Soffnung — bu fcon Wort. 3ch hatt fie ganz vergeffen. Die Fulle bes Genufies ließ teiner Doffnung Plat. — Las ift das erftemal in meinem Leben das ich hoffe. Das andre waren Raulwurfs-Ahndungen. — Es tagt. — 3ch will fort!

(Or umarmt fie.)
So ift lein Ort ber Seligfeit im himmel. Ich wollte meinen Bater ermorben, wenn er mir biefen Blat freitig machte.

Abelbeib.

3ch habe mich hoch in's Meer gewagt, und der Sturm fängt an fürchterlich zu braufen. Burud ift lein Weg. Weh! weh! 3ch muß eins den Wellen Preis geben um das andre zu retten. Die Leidenschaft dieses Anaben droht meinen hoffnungen. — Abnute er mich in Sidingens Armen sehen, er, der glaubt, ich habe alles in ihm dergesten, weil ich ihm eine Gunst schente, in der er sich ganz vergaß! — Du mußt fort — du würdes deinen Bater ermorden — Du mußt fort! Eben der Zaubergist, der deinen heter gern zum Grab

führt, soll bich ihm [214] hinter brein bringen. Er soll. — Wenn's nicht fürchterlicher ift ju fterben als einem baju ju verhelfen, fo thu ich euch fein Leibs. Es war eine Beit me mir graute. Co find alle Cachen, wenn fie in Die Rabe treten, allialia.

CES.)

Beislingens Galog.

Gegen Morgen.

Beislingen.

36 bin fo trant, fo fomad. Alle meine Gebeine find hohl. Gin elendes Fieber hat bas Mart ausgefreffen.

Reine Rub und Raft, weber Tag nod Racht. Im halben Solummer giftige Erdume. Die borige Racht begegnete ich Gottfrieben im Malbe. Er jog fein Comert und forberte mich beraus. 3ch hatte bas Berg nicht, nach meinem zu greifen, hatte nicht bie Rraft. Da fließ er's in bie Soeibe, fah mig berächtlich an und ging vorbei. - Er ift gefangen und ich zittre vor ihm. Elender Menich! Sein Ropf hangt an meinem Bort, und ich bebte vor feiner Traumgestalt wie ein Miffethater. Gottfried! Gottfried! - Bir Menfchen führen uns nicht felbft; bofen Geiftern ift Dacht über uns gelaffen, daß fie ihren bollifden Muthwillen an unferm Berberben üben. (Er seys 164.) — Matt! matt! Bie find meine Ragel fo blau! Ein talter, [215] talter verzeh-render Schweiß lahmt mir jebes Glieb. Es brebt mir alles vorm Beficht. Ronnt ich folafen! ich folafen. Ma -Mb! - -

[192] Beislingens Schloß.

Beislingen.

Beislingen. 36 bin fo trant, fo fdwad. Alle meine Gebeine find hohl. Gin elenbes 5 Fieber bat bas Dart ausgefref-

Reine Rub und Raft, weber Tag noch Racht. 3m balben Edlummer giftige Traume. Die 10 vorige Racht begegnete ich Gogen im Balb. Er 30g fein Schwerdt und forberte mich heraus. 3ch faßte nach meinem, Die Band verfagte mir. Da fließ ers in 15 die Eccibe, fab mid verächtlich an und gieng hinter mich. -Er ift gefangen und ich gittere Elenber Denich! vor ihm. Dein Wort hat ihn jum Tobe 20 verurtheilt und bu bebft bor feiner Traumgeftalt wie ein Miffethater. — Und foll er fterben? - Gog! Gog! - Bir Meniden führen uns nicht felbft, 25 bolen Geiftern ift Dacht über uns gelaffen, daß fie ihren bollifden Duthwillen an unferm Berderben üben. (er jest fic.) — Matt! Matt! Wie find 30 meine Rägel jo blan. — Ein falter falter verzehrender Schweis lahmt mir jebes Glieb. Es breht mir alles borm Geficht, Ronnt

Siebzehnter Auftritt.

(Beislingens Gaal)

Beislingen, geführt von Franz und einem jungen Diener.

Beislingen. Bergebens. daß ich mich aus einem Bimmer in bas anbere foleppe, ich trage mein Beb mit mir fort. Bergebens, daß ihr mich unter- 10 putt, eure Jugendfrafte gebn nicht in mich herüber; alle meine Gebeine find hohl, ein elendes Fieber hat [161 b] bas Mart ausgesogen. Sier fest mich 15 nieber. Sier laft mich allein und haltet euch in ber Rabe. Frang. (in großer Bewegung

ab.) Beislingen. Reine Ruh 20 und Raft, weder Tag nod Radt. Im halben Schlummer giftige Erdume. Die vorige Racht be-gegnete ich Goben im Bald. Er jog fein Schwert und for- 25 berte mich beraus. 3ch faste nach meinem, die Sand verjagte mir. Da flies ers in die Scheibe, fab mid berachtlich an und ging hinter mich. - Er 80 und ging giner mich.

ift gefangen und ich zittere vor ihm. Clenber Mensch! Dein Bort hat ihn zum Tobe verurtheilt und du bebft vor seiner Traumgeftalt wie ein Diffe- 85 thater. - Und foll er fterben? - Got! Got! - Bir Denfcen führen uns nicht felbft, bofen Geiftern ift Macht über uns gelaffen, baß fie ihren bal- 40 lifchen Muthwillen an unferm Berberben üben. -Matt! Wie sind meine Rägel so blan. — Ein talter, tatter, verzehrender [162°] Schaner 45 lähmt mir jedes Glieb. Es dreht mir alles borm Geficht. Ronnt id folafen! Wo -

1 Glebengehnter D.

Jefus Maria! - Lag mir Ruh! - Lag mir Ruh! -Celiger Beift, quale mich nicht! Die Beftalt fehlte noch! -Sie ftirbt, Marie ftirbt und zeigt fic mir an. — Berlaß mid, feliger Beift, ich bin elenb genug.

Marie. Beislingen, ich bin tein Geift. 36 bin Marie.

Beislingen. Das ift ihre Stimme.

### Maria.

36 fomme, meines Brubers Leben bon bir ju erflebn; er ift unidulbig, fo ftrafbar er ideint.

Beislingen. Ctill, Marie! Du Engel bes himmels bringft die Qualen ber Bolle mit bir. Rebe nicht forL

Maria.

Und mein Bruder foll flerben? Beislingen! es ift entfetlich, baß ich bir ju fagen brauche: er ift unichuldig! bag ich jammern muß, beine banb bon bem abicheulichsten Mord gurudgu-halten. Deine Seele ift bis in ibre innerfte Tiefen von feindfeligen Dachten befeffen. Das ift Abelbert !

[216] Beislingen. Du fichft, ber vergehrenbe Athem bes Tobs hat mich angehaucht, meine Rraft finft nach bem Grabe. 3ch fturbe als ein Elenber und bu tommft mich in Bergweiflung ju fturgen. Wenn ich reben tonnte! Dein bochter Dag wurde in fanfteften Jammer zerfomelzen. Ob! Marie! Marie! Er geht nad feinem Lifd.)

Beislingen. Jefus Marie! - Lag mir Ruh! Lag mir Ruh! — Die Gestalt fehlte noch! — Sie firbt, Marie firbt 5 und zeigt fich mir an. lag mich feeliger Beift, ich bin elend genug.

Marie. Beislingen ich bin 10 tein Beift. 36 bin Marie.

Weislingen. Das ift ihre Stimme.

Marie. 36 fomme meines Brubers Leben bon bir ju erfleben, er ift uniculbig fo ftraf. 15 bar er scheint.

Beislingen. Etill Marie. Du Engel bes himmels bringft die Quaalen ber bolle mit bir. Rede nicht fort.

Marie. Und mein Bruder foll fterben? Beislingen es ift entjetilich baß ich bir zu jagen brauche: er ift unichuldig, bas ich jammern muß bich von bem 25 abicheulichften Morb gurud gut halten. Deine Ceele ift bis in ihre innerfte Tiefen von feindfeligen Dachten bejeffen. Das ift Abelbert! 30

Beislingen. Du fiebft ber verzehrende Aihem bes Tods hat mich angehaucht, meine Rraft fintt nach dem Grabe. 3ch fturbe als ein Elender, und [194] du 35 tommft mich in Bergweiffung ju fürgen. Wenn ich reben tonnte, bein bochter bag marbe in Mitleyd und Jammer gerfcmelgen. Ob! Marie! Marie! 40

Marie. Mein Bruber, Beislingen vertrantet im Gefängnig. Ceine fdwere Bunben, fein Alter. Und wenn du fabig warft fein graues Baubt - Beis- 45 lingen wir würden verzweiseln.

1 Maria b. und no stein. — 26 Morbe b. — 41—42 Maria. Weislingen, mein Bruber berfrunfet b.

Matzehnter Anftritt.

Beislingen. Marie. Dann Breng

Beislingen. Jejus Marie! Lag mir Ruh! Lag mir 5 Ruh! — Die Geftalt fehlte noch! - Sie ftirbt, Marie flirbt und zeigt fic mir an. — Berlaß mid feliger Beift, ich bin elend genug.

Marie. Beislingen, ich bin lein Beift. 36 bin Marie.

Beislingen. Das ift ihre Stimme.

Marie. 36 fomme, meines 15 Brubers Leben von bir ju erficben, er ift uniculbig, fo ftrajbar er f**cein**t.

Beiflingen. Gtill Marie! Du Engel bes himmels bringft 20 die Qualen der Solle mit dir. 20 Rede nicht fort.

Marie. Und mein Bruber foll fterben? Weislingen, es ift entsetzlich, daß ich dir zu 25 fagen brauche: er ift unfdulbig; daß ich jammern muß, dich bon bem abideulichfen Mord gurud-guhalten. Deine Seele ift bis [162 b] in ihre innerfte Tiefen 30 bon feinbseligen Machten befeffen. Das ift Abelbert!

Beislingen. Du fichft, ber verzehrende Athem bes Todes hat mich angehaucht, meine 85 Rraft fintt nach dem Grabe.

36 fturbe als ein Glenber, und bu, bu tommft, mich in Berzweiflung ju fturgen. Wenn ich reben tonnte, bein bochker 40 bag wurde in Mitleib und Jammer gerichmelgen. D! Darie! Marie!

Marie. Mein Bruber, Beislingen, vertrantet im Gefäng- 45 nig. Sein- fcweren Bunben, fein Alter! - Und wenn bu fähig wärft sein graues Haupt Beislingen, wir wurben verzweifeln.

<sup>4</sup> Jejus Marie in O gestrichen. 16—17 erficha D. — 30 innerficia — 45 extrendet D.

Beislingen. Genug. (er zieht bie Echelle.) Frang (in aufferfler Bewegung.)

Frang. Gnabiger herr. Beislingen. Die Papiere 5 bort Frang!

## Frang (bringt fie.)

Beislingen (reift ein Badlet auf und zeigt Marie ein Bapier.) Sier ift beines Brubers 10 Toblesurtheil unterforieben.

Marie. Gott im himmel!

Weislingen. Und fo gerreiß ich's. Er lebt. Aber tann ich wieder schaffen was ich ger- 15 flört habe! Weine nicht so Frang! Guter Junge dir geht mein Elend tief zu herzen.

Franz (wirft sich vor ihm nieder und fakt seine Anie.) 20

[195] Marie (vor fic.) Er ift febr frant. Sein Anblid gerreigt mir bas herz. Wie liebt ich ihn, und nun ich ihm nabe, fubl ich wie lebhaft.

Weislingen. Franz fieh auf und laß das Weinen. 3ch fann wieber auflommen. Hofift ben ben Lebenden.

Frang. Ihr werbet nicht. 30 Ihr mußt fterben.

Beislingen. 3ch muß. Frang (auffer fic.) Gift. Gift. Bon eurem Beibe. 3ch.

Ici. (er. rennt babon.)
Beislingen. Marie geh ihm nach. Er verzweifelt. (Maria ab.)

Beislingen, Gift von meinem Beibe! Beh! Beh! 36 40 fühls. Maxter und Tobt.

Marie (inwendig.) Galfe! Halfe! Beislingen (will aufflehn.) Sott, vermag ich das nicht,

Marie (tommt.) Er ift bin. Bum Gaaljenfter binaus, fturgt

Herries Sier Spier ift das Todesurtheil beines Bruders, unterschen.

A.

Beiliger Gott!

Beislingen.
Und hier zerreiß ich's. Meine letzten Arafte follen um feine Befreiung ringen. (Er fept fic in foreiben.) Könnt ich, tonnt ich retten, was ich in's Berberben fürzte!

Maria (ror \$46).
Er ift fehr frank. Sein Anblid gerreist mir bas Herz. Rie liebt ich ihn! Und wie ich fein Angesicht sehe fühl ich wie lebhaft. Er hatte meine ganze Liebe, er hat mein volles Mitleiben.

Beislingen (zieht tie Chelle).

Fraulein (femmt weinenb).

Beislingen. Ein Licht. Bift bu allein ba? Bo ift Frang? wo bie anbern? [217] Fraulein. Uch herr!

Maria. Bie ich herein fam fah ich niemanden, außer dem Thorwächter.

Fraulein.
Sie haben diefe Racht geraubt was fie triegen tonnten, ben Thorwächter mit Dolchen genölbigt aufzuschließen und find

babon. Beislingen. Ich bante bir Gott! ich foll noch buffen eh ich fterbe. Und Frang? Ĉ,

Beislingen. Genug! -

Frang. (fommt in außerfter Beroegung.)

Beislingen. Die Bapiere 5 brinnen, Frang.

Marie. (100 114.) Er ist fehr frauk. Sein Anblid zerreist mir das Herz. Wie liebt ich ihn, und nun ich ihm nahe, 10 fühl ich wie lebhaft.

Frang, (bringt ein verflegeft Badet.)

Beislingen. (reift es auf unt jeigt Rarien ein [163°] Bes 15 pier.) hier ift beines Brubers Tobesurtheil, unterschrieben.

Marie. Gott im & mmel!

Weislingen. Und so zerreiß ichs. Er lebt. Aber taun 20 ich wieber schaffen, was ich zerstört habe? Weine nicht soft grang! Guter Junge, dir geht mein Elend tief zu herzen.

Frang. (wirft fic vor thu nies 25 ber unb faft feine Anie.)

Beislingen. Sieh auf und laß bas Beinen. hoffnung ift bei bem Lebenben.

Frang. Ihr werbet nicht. 80 Ihr mußt fterben.

Beislingen. 3ch muß?
Frang. (außer fic.) Gift!
Gift! Bon eurem Beibe. 3ch,
ich! (er rennt bavon.)

Beislingen. Marie, geh ihm nach. Er verzweifelt. (Rarie al.)

Weislingen. Gift von meinem Beibel Beh! Beh! 40 3ch fühls. Marter und Tob.

Marie. (invende.) Halfe! Halfe!

Weislingen. (will auffichn.)
Cott, vermag ich bas [168 b] 45
nicht?

Marie. (toumt.) Er ift bin! Bum Saaljenfter binans, fturgt

1—3 er fohlt d. — 9 Marien d. — 26 er fohlt d.

26 er fohlt D. 29 bei ben D.

Fräulein.

Rennt ihn nicht; es bringt mir burch die Seele. Ein noch jectelichers die Seele. Jen noch jeftedlicheres hieber, als euch ermattet, wirft ihn auf seinem Lager herum. Bald rast er an den Wänden hinauf, als wenn an der Dede seine Glüdseligkeit geheftet wäre; bald wirft er sich auf den Boden mit rollenden Augen, schredlich, schredlich! Dann wird er fill und matt, und blidt nur mit Thränen in den Augen und seufst — und nennt eure Gemahlin.

Beislingen. Er hing fehr an ihr.

Maria. Es ift traurig.

Fraulein.
Es ift mehr als bas. Eine weife Frau aus dem [218] Dorfe, die ich herauf rief, betheuerte: feine Lebensträfte fepen durch schredliche Zauberformeln mit der Berwejung gepaart, er musie fich berzehren und fterben.

Beislingen.

Aberglauben.

Fraulein.
Bollte Gott! Aber mein herz sagt mir, bag fie nicht lügt. Ich fagte ihr euern Zufand, fie schwur bas Ramliche und fagte: ihr mußt verzehren und flerben.

Beiflingen.

Das fühle ich; es jeh nun durch wunderbaren unbegreiflichen Jusammenhang der Ratur, oder durch höllische Kräfte. Das ift wahr, vor weniger Zeit war ich frisch und gefund. Ein Licht!

Alles was ich sann enthält biefer Brief. Gib ihn dem von Seckendorf, dem Regiments-Rath, in seine Hände. Er war immer mir entgegen, ein Herz voll Liebe. Was sehn lann, wird sehn. Du bist zu eine graufamen Seene gesonmen. Berlassen von aller Welt, im Elend der jämmersichsen Krantheit, beraubt von denen auf die ich traute — sieht du, ich bin gesunken, tief, tief.

Gott richt ruch auf.

er wätend in den Mapn hinunter.

Weislingen. 3hm ift wohl. Dein Bruber ift auffer Gefahr. Die andere Commiffarien, Setenborf befonders find feine Freunde. Ritterlid Ge-[196] fängniß werden sie ihm auf fein Bort gleich gewähren. Leb wohl Marie und geh.

Marie. 3ch will ben bir bleiben, armer Berlagner.

Weislingen. Wohl verlaffen und arm. Du bift ein furchtbarer Racher Gott! Mein 15 Beib. —

Marie. Entichlage bic biefer Gebanten. Rehr bein Berg zu bem Barmbergigen.

Beislingen. Geh liebe 20 Seele, überlaß mich meinem Elend. Entjetlich! Auch beine Gegenwart Marie ber lette Troft ift Quaal.

Marie (vor fic.) Starte 25 mich Gott, meine Scele erliegt mit ber Seinigen.

Weislingen. Weh! Web! Gift von meinem Weibe. Mein Franz verführt durch die Ab- 30 icheuliche. Wein ber fich vercht auf den Boten, der ihr die Rachricht brächte: er ift todt. Und du Marie. Warie warum bift du gefommen? daß du jede ichlassen wedtest. Berlaß mich! Berlaß mich! Berlaß mich! Berlaß mich! Daß ich flerbe.

er wuthend in den Mayn hinunter.

Beislingen. 3hm ift wohl.

— Dein Bruber ift außer Gefahr. Die anbern Bunbeshäupter, vor allen Sedenborf, find
seine Freunde. Ritterlich Gefängniß werden sie ihm, auf
sein Wort, gleich gewähren. Leb
wohl Marie, geh und zieh ihn 10
aus dem Aerter.

Marie. Senden wir Lerfen. Ich will beh dir bleiben, armer Berlafiner.

Beislingen. Wohl ver- 15 laffen und arm. Furchtbar bift du ein Rächer, Gott! — Mein

Beib! Marie. Entichlage bich biefer Gebanten. Rehre bein herz 20

ju dem Barmherzigen.
Beislingen. Geh, liebe Seele, überloß mich meinem Elend. Entjehlich! Auch deine Gegenwart Marie, der lette 25 Troft, ift Qual.

Marie. (vor fic.) Stärle mich Gott! Meine Seele erliegt unter ber Seinigen.

Beislingen. Beh! Beh! 30 Gift von meinem Beibe! [164-] Mein Franz verführt durch die Abscheufen. Bie sie wartet, horcht auf den Boten, der ihr die Rachricht brächte: er ift todt. Und du Marie — Marie, warum bist du gefommen? daß du jede schlafende Erinnerung meiner Sunden wecktek. Berlaß mich, daß ich fterbe.

5 Die Sbrige b. — 18 Refer b. — 26 s Gett b. — 32—33 Radricht bringer b.

[219] Beislingen, Der hat lang fein Antlit bon mir gewendet. 3ch bin meinen eignen Weg gegangen, ben Bes

jum Berberben. (Branfein mit 214L)

3ft ber Bote noch nicht gurud, ben ich nach meiner Fran fen-bete ? Gott! ich bin gang allein mit bir armen Dadden.

Braulein. Mo, gnabger herr!

Beislingen. Was haft bu?

Graulein. Ad, fie wird nicht tommen.

Beislingen. Abelheid? Woher weißt bu's? Fraulein. Laft mich's euch verfdweigen.

Beislingen. Rede! Der Tod ift nah und

bie Bolle mir; was tann mich ticfer floken ? Fraulein.

Sie wartet auf euern Tob. Sie liebt euch nicht.

Beislingen. Das letie fühlt ich lang, bas erfte vermuthet ich. Marie, fiegle du, ich bin ju fowach.

Fraulein. Cie haßt eud, fie wünscht euern Tob, benn fie [220] brennt für den Edlen von Sidingen; fie liebt ibn bis jur Raferen. Und euer Tod -

Beislingen. Marie! Marie! Du bift gerāct!

Marie Meinen Mann ?

Fraulein. 3ft's euer Mann ? (Bor fid.) Bie lieb ift mir's, bag ich nicht mehr gejagt habe.

(Braulein ab.)

Beislingen. Rimm beinen Brief und geb, liebe Seele. Geh aus ber Rad baricaft diejer Solle.

Maria.

36 will bei bir bleiben, armer Berlakner.

Beislingen.

34 bitte bid, geh. Eleub! Elend! gang allein ju fterben; von niemanden gepflegt, von niemanben beweint! Schon bie Freudenschle nach feinem Tobe porsummen boren! Unb ben letten einzigen Troft, Marie, beine Gegenwart — 3ch muß

ď

bid weg bitten - Das ift mehr Qual als alles.

Maria.

Lag mich. Ich will beiner arten. Dent, ich fen eine Barterin, biefes Mäbchens warten.

Barterin, biefes Mabdens Somefter. Bergig alles. Bergeffe dir Gott fo alles, wie ich dir alles vergeffen.

[221] Beislingen.

Du Seele voll Liebe! bete für mich, bete für mich! Dein herz ift verschloffen. Cogar ich fühle nur Elend in beiner Liebe.

Marie. Er wird fich beiner erbarmen - — du bift matt. Beislingen.

36 fterbe, fterbe, und fann nicht erfterben. Und in bem fürchterlichen Streit bes Lebens und Tobes gerriffen, fomed ich die Qualen ber Bolle alle por.

Maria. Erbarmer ! erbarme bid feiner. Rur einen liebevollen Blid in fein Berg, bag es fich gum Eroft öffne, und fein Beift Boff. nung, Lebenshoffnung in ben ewigen Tob hinüber bringe! -

Gin fleines unterirbifdes Gembib.

Das heimliche Gericht.

Cieben Oberrichter um einen fowarge betedten Lifd, worauf ein Edwert unb Strang, figenb; auf jeter Seite fieben Umterrichter ftebenb, alle in weißen langen Rieftern vermnmmt.

Erfter Oberrichter. 3hr Richter bes beimlichen Berichts, Die ihr fowurt auf

Marie. Las mich bleiben. Du bift allein. Dent ich fen beine Warterinn. Bergiß alles.

Bergeffe bir Gott fo alles, wie ich bir alles vergeffe.

[197] Beislingen. Seele voll Liebe bete für mich, bete für mid. Dein Berg ift vericoloffen.

Marie. Er wird fich beiner 10 erbarmen. - Du bift matt.

Beislingen. 36 fterbe, fterbe und tann nicht erfterben. Und in bem fürchterlichen Streit des Lebens und Tobs find die 15 Qualen der Bolle

Marie. Grbarmer erbarme bich feiner. Rur Ginen Blid beiner Liebe an fein herz, bag es fich zum Troft öffne, und 20 fein Beift Bofnung, Lebenshofnung in den Tod hinüber bringe.

In einem finftern engen Gewölb.

Die Richter bes beimlichen Gerichts.

(alle vermummt.)

Meltefter. Richter bes beimlicen Gerichts, fowurt auf 30

Marie. Lag mich bleiben. Du bift allein. Dent, ich fep beine Barterin. Bergig alles. Bergeffe bir Gott fo alles, wie ich bir alles bergeffe.

C.

Beislingen. Du Seele voll Liebe! bete für mich, bete für mich. Dein Berg ift beridloffen.

Marie. Er wird fich beiner 10 erbarmen. - Du bift matt.

Beislingen. 36 ferbe, fterbe und tann nicht erfterben, und in dem fürchterlichen Streit bes Lebens und bes Tods juden 15 die Qualen der Bolle.

Marie, (neben ihm fnient.) Erbarmer! erbarme bich feiner. Rur einen Blid beiner Liebe an sein Berg, bağ es [164 b] 20 sich jum Eroft öffne, und fein Beift hoffnung, Lebenshoffnung in den Tod bintiberbringe.

Rennzehnter Unftritt.

(Ruinen, Gewölbe, mit Strau- 25 den bermadien.)

Die vier Boten des heimlicen Gerichts treten auf.

1. Bote. Scyd ihr gegen-wartig, wissende Brüder? Offen- 30 bart euch ben Dienern! Bu ber rothen Erbe tehren fie jurud, von ben bier Enben ber Belt.

Meltefter. Gegenwärtig finb (Die Baide neigen fid; 85 man fieht bas versammelte beimliche Gericht.) Eretet naber wiffenbe Boten! Entladet euch ber flucwürdigen, heimlich erforichten

Thaten. [165 ] Erfter Bote. Co beginne ber beiligen Behm unbeftechliches Gericht.

Meltefter. Richter bes beimliden Gerichts, fowurt auf 45

24 Die ganze neunzehnte Sce fehlt D. — 24—40 Rennzehnter Anf-tritt . . . Thaten. in C gustrichen, — 41—43 Erfter Bote . . Gericht.

Gin und zwanzigfter Muftritt.

Oembibe.
Das heimliche Gericht. Aende-rung in C (Zoddel 164).

25 Gewälbe b.

Strang und Schwert unftraftich ju [222] sehn und zu richten im Berborgenen, und zu ftrafen im Berborgenen, Gott gleich! Sind eure Herzen rein und eure Schoe, so hebt die Arme empor und ruft über die Wiffethater: Webe! Rebe!

Alle (mit emporgehobenen Armen). Bebe! Bebe!

Erfter Oberrichter. Rufer, beginne bas Gericht!

Erfer Unterrichter (irin vor). 3ch, Rufer, rufe die Rlage gegen den Miffethater. Meffen Gern rein find zu foworen auf Strang und Schwert, der flage bei Strang und Schwert! flage! flage!

Ein zwehter Unterrichter

Mein Herz ift rein bon Miffethat und meine hand bon uniculdigem Blut. Berzeih mir Gott bofe Gedanten und hemme ben Weg zum Wiffen. Ich, hebe meine hand auf und flage! tlage! flage!

Erfter Oberrichter. 2Ben flagft bu an?

Riager.

Ich flage an auf Strang und Schwert Abelheibe von Beislingen. Sie hat Chebruchs fich ich ulbig gemacht und ihren Mann fammt seinem Anaben durch geheime berzehrende Mittel zu Tode gesaugt. Der Mann ift todt, der Anabe flirbt.

[223] Er fter Oberrichter. Schwörft du zu dem Gott der Bahrheit, daß du Bahrheit Klagk?

Rlager.

36 fowbre! Erfter Oberrichter.

Burde es falfd befunden, beutft du beinen Sals der Strafe bes Mords und des Chebruchs?

Rlager. 34 biete!

Erfter Oberrichter. Gure Stimmen.

(Er fieht auf. Erft ireien bie feche Dberrichter, barenf bie fieben Unterrichter ber Rechten, bann bie fieben ber Linfen ju ibm und reben beimilch. Er fest fich.) Strang und Schwerbt unftrafich ju febu. ju richten im Berborgenen, ju ftrafen im Berborgenen Gott gleich. Siub eure herzen rein und eure banbe, bebt bie Arme empor, ruft aber bie Miffelhater: Bebe!

[198] Mile. Webe! Webe!

Meltefter. Rufer beginne 10 bas Gericht.

Aufer. 3ch Rufer ruse die Rlag gegen den Missethäter. Des herz rein ift, dessen hande rein sind zu schwören auf Strang 15 und Schwerdt, der klage ben Etrang und Schwerdt! klage! klage!

Rlager (tritt bor.) Mein Gerz ift rein von Miffethat, 20 meine hanbe von unichuldigem Blut. Berzeih mir Gott bofe Gebanten und hemme ben Weg zum Willen. 3ch hebe meine hand auf und flage! flage! 25 flage!

Meliefter. Wen flagft bu

Rlager. Rlage an auf Strang und Schwerdt Abelheiden von 30 Beislingen. Sie hat Chebruchs fich schuldig gemacht, ihren Rann vergiftet durch ihren Rnaben. Der Rnab hat fich selbst gerichtet, der Mann ift 85 todt.

Meltefter. Schwörft bu ju bem Gott ber Bahrheit, daß bu Bahrheit flagft?

Rlager. 36 fombre.

Aeltefter. Warbe es falfch befunden, beutst du beinen Gals ber Strafe des Mords und bes Chebruchs?

[199] Rlager. 36 biete.

Aeltefter. Eure Stimmen. (Sie reben heimlich ju ihm.) Strang und Schwert unftruffich zu febn. ju richten im Berborgenen, ju ftrafen im Berborgenen Gott gleich. Sind eure herzen rein und eure hande, bebt die Arme empor, ruft über die Miffethater: Bebe! Bebe!

Alle, (mit aufgehobenen Armen.) Bebe! Bebe!

Acltefter. So ruf ich, rufe bie erfte Rlage gegen ben Miffethater! — Des Gery rein ift, beffen hande rein find zu ichwören auf Strang und Schwert, 15 ber flage beb Strang und Schwert. Rlage! Rlage!

[165 ] Kläger. (trin vor.) Mein herz ift rein von Miffethat, meine hanbe von unschul- 20 digen Blut. Berzeih mir Gott bofe Gebanten und hemme den Weg zum Willen. 3ch hebe meine hand auf und lage! tlage! Lage!

Meliefter. Ben flagft bu

Rlager. Rlage an, auf Strang und Schwert, Abelheiben von Weislingen. Des Spebruchs ift fie foulbig befunden, ihren Mann hat fie vergiftet durch jeinen Anaben. Der Anabhat fich felbft gerichtet, ber Mann ift tobt.

Aeltefter. Schwörft bu gu dem Gott ber Bahrheit, daß bu Bahrheit llagft?

Rlager. 36 fombre!

40

Relte fter. Warbe es falic 40 befunden, beutst du beinen hals ber Strafe bes Mords und bes Ehebruchs?

[166 \*] Rlager. 36 biele. (wendet fein Gefict ab.)

Aeltefter. Gure Stimmen. Die rechte bejahe, die linke berneine.

41 304tb' b.

12 He Mage Aunderung in C.

a

Rlager. Richter bes heimlichen Gerichts, was ift euer Urtheil über Abelbeiben bon Beislingen, begudtiget bes Chebruds und Morbs ?

Oberridter.

Sterben foll fie! Sterben bes bittern Tobs. Mit Strang und Dold. Bugen boppelt \*) boppelte Miffethat. Stredt eure Banb empor und ruft web! über fie, webe! weh! und übergebt fie ben banben bes Rachers.

Mile. Beb! Beb! Beb!

[224] Cberridter. Rader, Rader, tritt auf!

(Der Racher tritt auf.)

Faß hier Strang und Cowert, fie ju tilgen von dem Angefichte des himmels, binnen ach Tage Beit. 2Bo bu fie finbeft nieber mit ihr in Staub! bu ober beine Gebulfen. Richter, Die ihr richtet im Berborgenen, Gott gleich, bewahrt euer Berg por Miffethat und eure Banbe bor uniouldigem Blut.

Birthsbaus.

Maria Berjen

Maria.

Endlich tomm ich und bringe Troft, guter Mann. Buhre mich an meinem Bruber.

Berfen. Benn ihr ein Engel bes Simmels waret und ein Bunberevangelium verfündigtet, bann wollt ich fagen willfommen. Go lang euer Troft auf biefer Erbe geboren ift, fo lang ift er ein irdifcher Argt, beffen Runft juft in bem Augenblid fehlt, wo man feiner Oulfe am meiften bebari.

Rlager. Richter bes beimlichen Gerichts, mas ift euer Urtheil über Abelheiben von Meislingen, beguchtigt bes Chebruchs und Morbs.

Aeltefter. Sterben foll fie! Sterben bes bittern boppelten Tobis. Mit Strang und Dold, bugen boppelt boppelte Diffethat. Stredt cure Sanbe em- 10 por und rufet Beb über fie! Beb! Beb! In Die Banbe bes Räders.

Mile. Beb! Beb! Deb!

Meltefter. Racher! Racher 15 tritt auf.

Rader (tritt vor.)

Meltefter. Faß bier Strang und Schwerdt. Sie ju tilgen von bem Angeficht des him- 20 mels, binnen acht Tage Beit. 280 bu fie findest nieber mit ihr in ben Ctaub. Richter bie ibr richtet im Berborgenen und ftrafet im Berborgenen Gott 25 gleich, bewahrt euer Berg für Diffethat und eure Banbe por uniculbigem Blut.

[200] Hof einer Berberge.

Marie Berje.

30

Marie. Die Pferbe haben gnug geraftet. fort Lerfe. Bir wollen

Lerfe. Ruht boch bis an Morgen. Die Racht ift gar ju 35 Ruht bod bis an unfreundlich.

Darie. Lerie ich babe feine Ruh bis ich meinen Bruber gejeben habe. Lag uns fort. Das Better hellt fich aus, wir haben 40 einen fonen Tag ju gewarten. Berje. Bie ihr befehll.

MIle. feben bie rechte Danb emrer.)

Rlager. Richter bes beimlichen Gerichts, was ift euer Urtheil über Abelheiben von 5 Beislingen, begüchtigt bes Chebruchs und Mords?

Aeltefter. Sterben foll fie, fterben des bittern, boppelten Tobes. Mit Etrang und Dold 10 bufen doppelt boppelte Diffethat. Ciredt eure banbe empor, und ruft Beh über fie! Weh! Weh! In bie Banbe bes Raders!

Mile. Beb! Beb! Beb! (mit beiben aufgerichteten Armen.)

Meltefer. Rader! Rader tritt auf!

20

Rader. (tritt auf.)

Aeltefter. Faß bier Strang und Schwert, [166 b] Sie gu tilgen von bem Angeficht bes himmels, binnen acht Tagen Beit. Wo bu fie findest nieber 25 mit ihr jum Staub. Richter, die ihr richtet im Berborgenen und ftrafet im Berborgenen, Bott gleich, bewahrt euer Berg por Miffethat und eure Banbe 30 bor unfdulbigem Blut.

<sup>27—21</sup> Jie bie ihr Nebelthater terrahident, Ridder in der Tiefe, wirde jo lange bie Radie wihrt! Ja, ber Ca wirder brumen, ber end abruft. Erfdein Lag ben Billern, verfeihe glädlich Libitigleit, und zum Pfende gefehller Freihelt walte von oben im Lidsigfan Gerechtigleit und Radie. Aanderum im C. [Zoddel 367.]

Maria.
Bring ich nichts, wenn ich soge: Weislingen ist tobt; durch ihn Gottfriedens Todesurtheil und Gericht zer-riffen. Und wenn ich hier einen Zettel darlege, der von Seiten der Kaiserlichen Commission

rt. [225] Lerfen.

Dagt ich euch nicht bagegen rufen: Georg ift tobt.

Sottfriedens Gefangnig erleich-

Maria. Georg? der goldne Junge! Wie flarb er? Lerfen.

Er farb einen Reitertob. Als

bie Richtswürdigen Miltenberg verbrannten, sandt ihn fein herr ihnen Einhalt zu thun. Da fiel ein Trupp Blindischer auf fie los. Georg! hätten fie sich alle gewehrt wie er! — Sie hätten alle das gute Gewissen haben muffen! Biele retteten sich durch die Flucht, viele wurden gefangen, einige erstochen. Und unter den letzen blieb Georg. O daß ich ihm hätte die Augen zuben letzes Mort euern Vruder ihretes Wort ernen wie sein letztes Wort euern Bruder

Maria. Beiß es Gottfried?

jegnete.

Rerfen. Bir berbergen's vor ihm. Er fragt mich zehnmal und ichidt mich zehnmal und ichidt mich zehnmal bes Tags, zu forichen was Georg macht. Ich fürchte seinem herzen biefen letten Stoß zu geben. Denn, ach! muß ich's euch sagen, Marie: sein alter, schwer verwundeter Abrere hat nicht Kräfte genug, einem brüdenden Gestängniß und dem mächtigen Rummer zu widersteben, der ihn mit allen Citerzungen anfällt. Ich glaubte nicht, daß er eure Rudtunft erleben wurde.

[226] Maria.
O Gott! find benn die hoffnungen diefer Erde Irrlichter,
die, anfrer zu spotten und uns
zu verführen, muthwillig in
angstiche Finsternis einen
freundlichen Strahl zu senden
icheinen? Bring mich zu ihm,

\_\_\_\_

Heilbronn im Thurn.

Git Elifabeth

Elifabeth. 36 bitte bich lieber Mann rebe mit wir. Dein Stillschweigen anglet 5 mid. Du verglubst in dir selben. Komm lag uns nach beinen Wunden seben, sie bessern sich um vieles. In der muthelen Finsternis ertenn ich dich 10 nicht mehr.

nicht meyr.

[201] Gög. Suchteft bu ben Göt? Der ift lang hin. Sie haben mich nach und nach ver-ftümmelt, meine hand, meine Is Freyheit, Giter und guten Romen. Mein Kopf was ist an dem? — Was hört ihr von Georgen? Ift Lerje nach Georgen?

Elifabeth. 3a Lieber! Richtet euch auf, es tann fich vieles wenden.

Got, Wen Gott nieberjchlägt, ber richtet fich jelbft 25
nicht auf. Ich weiß am bestem
was auf meinen Schulbern liegt.
Unglüd bin ich gewohnt zu bulben. Und jeht ift's nicht Weislingen allein, nicht die Banern 30
allein, nicht ber Tobt bes Kapfers und meine Wunden. —
Es ist alles zusammen. Meine
Stunde ist sommen. Ichen.
Stunde ist sommen. 3ch hoffte
sie sollte sehn wie mein Leben. Sein Will geschebe.
Elisabeth. Willt du nicht

was effen? Con. Richts meine Fran.

Gon. Richts meine Frau. Sich wie die Sonne brauffen 40 scheint.

Elifabeth. Gin fooner Frühlingstag.

gringings Meine Liebe, wenn bu ben Wächter bereden tountest 45 mich in fein flein Gartgen zu lassen auf eine halbe Stunde, daß ich der lieben Sonne [202] genöse, des heitern himmels und der reinen Lust.

Elifabeth. Gleich! unb er wirds wohl thun.

27 Challern b. — 36 Bille b 46 Gärthen b. Abelheibens Schlafzimmer. Abelbeib.

Dag es Morgen ware! Dein Blut wird wie von feltsamen Abndungen berumgetrieben und ber Sturm vertreibt ben rubigen Wandrer Schlaf. 3ch bin mab daß ich weinen möchte, und meine Begierbe nach Rube gablt fieh wie's fteht. (Lerfe ab.) ieben Augenblid ber emigen Ract und fie wird im Fortichreiten langer. Es ift alles fo duntel! Rein Stern am himmel! bufter, flurmijch! In einer folden Mitternacht fand ich bich, Sidingen! In einer folden Racht hatte ich bich in meinen Armen. Meine Lampe mangelt Dels. Es ift angftlich, in ber Finfterniß zu wachen. (Gie glebe Mag ein Anecht ble Schelle.) feinen Schlaf verlaffen! 3ch bin fo allein! Die mächtigften Leidenicaften waren meiner Seele Gefellicaft genug, bag ich in ber fürchterlichten Boble nicht allein gewesen ware. Gie ichlafen auf Einmal, und ich ftebe nadend, wie ein Diffethater, bor Bericht. - 3ch ließ mein Dabchen - Ch Beis-lingen tobt ift? - (Gie gieht bie Soelle.) Es bort niemand. Der Solaf halt ihnen die Ohren ju!

Sidingen! (Gie follift ein.) Frang (geigt fic an). Welbeid!

fest fic en Tifd.)

Ob [227] Frang tobt ift? -

es war ein lieber Junge. (Gie

Cidingen!

Morber (fommt unterm Beit

berver). Endlich folaft fie, fie bat mir bie Beit lang gemacht.

Geift. Melbeid! (Berichwinbet.) Abelbeib termedt.

3d fab ihn! Er rang mit ber Tobesangft! Er rief mir! rief mir ! Seine Blide waren bobl und liebevoll - Morber! Marber !

Motber.

Rufe nicht! Du rufft bem Tob! Rachegeifter halten ber Salfe die Ohren gu.

Gärtaen am Thurn.

Marie. Lerfe.

Marie. Geh binein und

Elifabeth. Badter.

Elifabeth. Sott vergelt euch die Lieb und Tren an meinem herrn. (Bachter ab.) Marie was bringft bu.

Marie. Reines Brubers 10 Sicherheit. Ach aber mein Berg ift zerriffen. Beislingen ift tobt, vergiftet von feinem Weibe. Mein Mann ift in Gefahr. Die Fürften werben ihm ju 15 mächtig, man fagt er fen eingejoloffen und belagert.

Elijabeth. Glaubt bem Gerfichte nicht. Und lakt Goten nichts merten.

Marie. Bie ftebts um ibn? [203] Elijabeth. 36 fittotete er wurbe beine Mudfunft nicht erleben. Die Band bes Gerrn liegt fower auf ihm. 25 Und Georg ift tobt.

Marie. Georg! ber golbne Junge!

Elifabeth. Als die Richtswürdigen Miltenberg verbrann. 30 ten, fandte ibn fein Berr ihnen Einhalt zu thun, da fiel ein Trupp Bundifcher auf fie los. Georg! hatten fie fic alle gehalten wie er, fie hatten all das 35 gute Gemiffen baben muffen. Biel wurden erftochen, und Georg mit, er ftarb einen Reuterstobt

Marie. Beif es Gog? Elifabeth. Bir berbergens bor ihm. Er fragt mich gebnmal bes Tags, und schidt mich zehnmal bes Tags zu forschen was Georg macht. 34 fürchte, 45 feinem Bergen biefen letten Stof ju geben.

O.

Amangigfter Auftritt.

(Bon einer Mauer Aussicht ins Freie, an der Seite ein Thurm.)

Elifabeth, Lerje, bann Raftellan. Bulet Got.

Lerfe. Dier ift Brief und Siegel, bier Die Unterfchrift der Bundeshaupter; jogleich foll Bog aus ber engern Baft entlaffen werben. (Raftellan in ben 10 Churm.)

Elifabeth. Gott bergelt euch die Lieb und Treue, Die ibr an meinem herrn gethan babt! 2Bo ift Marie?

[169 \*] Lerfe. Beislingen ftirbt, bergiftet bon feinem Beibe, Marie wartete fein als ich forteilte; nun hore ich unterweges, bag auch Sidingen in 20 Gefahr fen. Die Fürften werden ihm ju mächtig, man fagt er fen eingeschloffen und belagert.

(flifabeth. Es in mobil 25 ein Gerücht; lagt Goten nichts merten.

Lerfe. Bie fiehts um ihn? Elifabeth. 36 fürchtete, er wurde beine Rudfunft nicht 30 erleben; die Band des Berrn liegt ichwer auf ihm, und Georg ift tobt.

Berfe. Georg! ber gute!

Elifabeth. Als die Richts- 35 murbigen Miltenberg verbranuten, fandte fein Gerr ihn ab bort Einhalt zu thun, ba fiel ein Trupp ber Bunbifden auf fie los Georg! — [169 b] 40 o hatten fie fich alle gehalten wie er! Ja wenn fie alle bas gute Gewiffen gehabt hatten! Biele murben erftoden und Georg mit.

Lerfe. Beiß es Gay? Elijabeth. Bir berbargens ihm. Er fragt mich zehnmal bes Tags und schidt mich zehn-mal, zu forfchen was Georg 50 macht, ich fürchte feinem Bergen ben letten Stof ju geben.

<sup>1—5</sup> Rennşejnier Anfiriti.
Geffingeth.
Geffingeth.
Geffingeth.
Geffingeth.
C [Zoddel 160] D. — 6 der [a. [an Gahefan.] Zumnir in CD — 10 (E. feflan 25) CD. — 52—196, 7 geben. An fommi bağ wir ibn wirde ind Breije fibren! Bil: jejnifi in jein Bunifa mar in's Gattiden before Wester bissender.

Marie. D Gott, was find

Mbelbeib.

Bill bu mein Gold? Meine Die hoffnungen Diefer Erben. Juwelen ? Rimm fie! lag mir das Leben.

Mbrber.

36 bin fein Rauber. Finfternif hat Finfterniß gerichtet, nub du mußt fterben. Abelbeib.

Behe! Behe!

Mbrber.

Ueber beinen Ropf. Die fceuglichen Ge-[228] Ralten beiner Thaten dich nicht jur holle hinab foreden, jo blid auf, blid auf jum Racher im himmel, und bitt, mit bem Opfer genug ju haben, bas ich ihm bringe.

Abelheib.

Lag mid leben! Bas hab ich bir gethan? 3ch umfat beine Fife.

Morber (ver f4). Ein fonigliges Beib! Belder Blid! welche Stimme! In ihren Armen ward id Elender ein Bott fenn. - Benn ich' fie taufate! - Und fie bleibt 104 in meiner Gewalt! -

Abelbeib.

Er fceint bewegt. Marber.

Abelheib, bu erweichft mich. Will bu mir jugefteben ? Mbelbeib.

Bas !

Mbrber.

Bas ein Mann verlangen fann bon einer fconen Frau, in tiefer Ract!

Abelheib (vor fich

Mein Dag ift voll. Lafter und Schande haben mich wie Flammen der Solle mit teuflifchen Armen umfaßt. 3ch bufe, buge. Umfonft fuchft bu Lafter mit Laster, Schande mit Schande zu tilgen. Die schenklichste Ent-ehrung und der schmählichste Tod in einem Sollenbild vor meinen Augen.

[229] Marber. Entialieke bid.

Ratellan, (iritt auf.) Berje. Lag bie Bforte fic öffnen, bag unfer herr einer fregen Luft und einer weiteren Baft geniebe.

treten. (bepbe ab.) [Zeddal 170] D. und aber die Binnen, weite Anoft ins Sand. Un ber Geite ein Ehurn Clifabeth Berfe.

Sebt mohl meine Beben,

Abelheib (pept auf). Gin Strahl von Rettung! (Sie gebt nach bem Bette, er folgt ibr; fie zieht einen Dolch von Sampten und flicht ibn.)

Mörber.

Bis an's Ende Berratherin. (Er fällt aber fie ber unb erbroffelt fie.) Die Schlange!

(Er gibt ihr mit bem Dold Stiche.) Auch ich blute. Go bezahlt

fic dein blutig Geluft. — Du bift nicht ber erfte. - Gott! machteft bu fie fo fcon, und tonnteft bu fie nicht gut maden! -

Ein Gartden am Befangniffe.

Bottfried. Elijabeth. Daria Lerfen.

Gottfrieb.

Tragt mich bier unter bicfen Baum, daß ich noch einmal die wohl meine Lieben meine Bur-Luft ber Freiheit aus voller Bruft in mid jange und flerbe.

Elifabeth.

Darf ich Lerjen nach beinem Cohn ins Rlofter fciden, bag du ihn noch einmal fahft und jegneteft ?

[230] Gottfrieb. Lag ibn, er ift beiliger als ich, er braucht meinen Segen - An unferm Sochzeittag, Elijabeth, abnbete mir's nicht, daß ich fo fterben murbe. - Mein alter Bater jegnete uns, und eine Rachtommenicaft von edlen tapfern Cohnen quoll aus feinem Gebet. - Du haft ihn nicht erhört, und ich bin ber Lette. - Lerfen, bein Angeficht freut mich in ber Ctunde bes Todes, mehr als im muthigsten Befect. Damals führte mein Beift ben eurigen, jest baltft bu mich aufrecht. Ach! bag ich Georgen noch einmal fabe, mich an feinem Blid warmte! Ihr feht jur Erbe und weint.
— Er ift tobt — Georg ift tobt - Stirb, Gottfrieb Du haft bich felbft überlebt, Die Edlen überlebt. - Bie farb er ? - Ach! fingen fie ibn unter

ben Morbbrennern, und er ift

hingerichtet ?

Bon, Berje. Badter.

Mumadtiger Gott.

B & 13.

Wie wohl ift's einem unter beinem bimmel. Bie fren! Die Baume trei-[204]ben Anof-: en und alle Welt hofft. Lebt zeln find abgehauen, meine Kraft finit nach dem Grabe.

Elifabeth. Darf ich Lerfen 10 nach beinem Cobn ins Rlofter fciden, bag bu ihn noch einmal fiehft und feegneft.

als ich, er braucht meinen See- 15 gen nicht. - Un unferm Dochzeittag Elijabeth ahnbete mirs nicht, baß ich fo fterben murbe. Dein alter Bater feegnete uns, und eine Ractommenicaft 20 vou edlen tapfern Cohnen, quoll aus feinem Gebet. — Du haft ihn nicht erhört, und ich bin ber lette. — Lerfe bein Ange-

Bby. Laf ihn er ift heiliger

sicht freut mich in der Stunde 25 des Tods mehr als im muthigften Befecht. Damals führte mein Beift ben eurigen, jetzt balft bu mich aufrecht. Ach bag ich Georgen noch einmal fähe, 30

mich an feinem Blid warmte!
— Ihr feht zur Erben und weint — Er ift tobt — Georg ift tobt. - Etirb Got .- Du haft bich felbft Aberlebt, Die 35 Eblen Aberlebt. — Bie Rarb

er? . - Ach fingen fie ihn unter den Mordbrennern, und er ift hingerichtet ?

21 chein b. — 26 Labes b. 29 hills b. — 36 Chein b.

B B t. Allmächtiger Gott! wie mobithatig ift bein himmel, wie fren! Die Baume nabren fich in beiner Luft und alle Welt ift voll Berben und Gebeihen. Lebt wohl meine [171 \*] Lichen! meine Burgeln find abgehauen, meine Kraft fintt nach bem Grabe.

Elijabeth. Darf ich Lerfeu 10 nach beinem Cobn ins Rlofter schiden? daß du ihn noch einmal fiehft und fegneft.

Gög. Laß ihn; er ist heiliger als ich, er braucht meinen 15 Seegen nicht; an unferm Dodzeittage, Elijabeth, ahndete mirs nicht, daß ich fo fterben murbe. Mein alter Bater fegnete uns, und eine Rachfommenicaft von 20 eblen tapfern Göhnen quol aus

feinem Gebet. Du haft ihn nicht erhört und ich bin ber lette. Lerfe, bein Angeficht freut mich in der Stunde des 25 Todes mehr als im muthigften Befect; damals führte mein Beift ben eurigen, jett balft bu

Georgen noch ein-[171 ]mal 30 sebe, mich an feinem Blid wärme! — Ihr jeht zu Erben und weint. Er ift tobt, Georg

ift tobt! Stirb Gog, bu haft bich felbft überlebt, Die Eblen 35 überlebt. Wie ftarb er? Mc fie fingen ihn unter ben Morbbreunern und er ift bingerichtet.

18 14kk D.

Elifabeth. Rein, er wurde bei Miltenberg erflochen, er wehrte fich wie ein Low um seine Freiheit.

Gottfrieb.

Gott fen Dant, fein Tod war Belohnung. - Auch war er ber befte Junge unter ber Conne und tapfer. - Lag \*) meine Seele nun - Arme Frau! 3ch laffe bid in einer nichtswürdigen Welt. Berfen, verlag fie nicht! - Berichließt eure Bergen forgfältiger als eure Thuren. (Fs tommen bie Beiten bes Betrugs ; es ift ihm Freiheit gegeben. [231] Die Comagen werben regieren mit Lift und ber Tapfre wird in die Rege fallen, womit Die Teigheit Die Bfabe verwebt. Marie, gebe bir Gott beinen Mann wieber! Moge er nicht fo tief fallen als er boch gefliegen ift! Celbig farb, unb ber gute Raifer und mein Georg - Gebt mir einen Trunt BBaffer. -- himmlifche Luft - Freiheit! Areibeit!

(Er firbl.)

Elifabeth. Rur broben, broben bei bir! Die Belt ift ein Gefangnig.

Maria.

Ebler, ebler Mann! Bebe bem Jahrhundert, bas bich bon fich fließ.

Berjen.

Bebe ber Rachlommenichaft, bie bich berfennt.

[205] Elifabeth. Rein er wurde bey Miltenberg erftoden. Er wehrte fid wie ein Low um feine Frenheit.

Gog. Gott fep Dant. Er 5 war ber beste Junge unter ber Conne und tapfer. - Loje meine Ceele nun. — Arme Frau. 3ch laffe bich in einer - Arme verberbten Belt. Lerfe verlag 10 fie nicht - Colieft eure berjen forgfältiger als eure Thore. Es tommen bie Beiten bes Betrugs, es ift ibm Frepheit ge-Die Richtsmurbigen 15 werben regieren mit Lift, und ber Eble wird in ihre Rete fallen. Marie gebe bir Gott beinen Mann wieber. Mäge er nicht fo tief fallen als er 20 hoch geftiegen ift. Celbig flatb, und ber gute Rapfer, und mein Georg. Gebt mir einen Trunt 2Baffer. - Simmlifde Luft. --Frenheit! Frenheit! (er flirbl.) 25

Elifabeth, Aur broben broben ben bir, Die Welt ift ein Gefängnis.

[206] Marie. Ebler Mann! 30 Ebler Mann! Webe bem Jahrhundert bas bich von fich flich.

Lerfe. Bebe ber Ractommenfcaft die dich vertennt. Elifabeth. Rein! Er wurde ben Miltenberg erftochen; er wehrte fich wie ein Lowe um feine Freiheit.

a

Gag. Gott fen Dant! Er 5 war ber befte Junge unter ber Sonne und tapfer. Lofe meine Scele nun! 36 laffe bid in einer verberbten Belt. Lerfe verlaß fie nicht. Edließt eure 10 herzen forgfältiger als eure Thore, es tommen bie Beiten bes Betrugs, ihm ift Freiheit gegeben. Die Richtswürdigen merben [172 "] regieren mit Bif. 15 und ber Eble wird in ihre Rene fallen. Segnet Marien und ihren Gemahl, moge er nicht jo tief fallen, als er hoch gefliegen ift. Celbig ftarb, unb 20 ber gute Raifer und mein Georg. Gebt mir einen Trunt BBaffer! Simmlifde Luft! Freibeit! Freibeit!

Elifabeth. Aur broben ben 25 bir; bie Belt ift ein Gefängnig.

Lerfe. Ebler Mann! ehler Mann! Wehe dem Jahrhundert, das dich bon fich flief;!

Bebe ber Rachtommenfcaft, bie 30 - bid bertennt!

<sup>19</sup> so tief finlen, Aenderung in CD. — 24 Freiheit! (Er fitrie.) D. — 32 soigt ber din und zwanzigke Antriti. Zusatz von Gosthes Hand in C.

Offenbarer Druckfohler.

## Verbesserungen.

Seite 6 Spalte C sind die Zahlen der Zeilen von 15 an verschoben, ebenso , 7 , B von 20 an

\_ 12 \_ R.

und

13 , B, 25 statt fagen ? l. fagen !

19 , B die Zahlen verschoben.

, 32 , B, 40 l. Tifc Bater! b —

" 84 " B, 16 ist das zweite ich zu streichen.

" 44 " B, 40 statt Beiner L feiner.

49 , B, 42 l. 13—14.

, 181 , B, 37—38 Marie statt Maria.

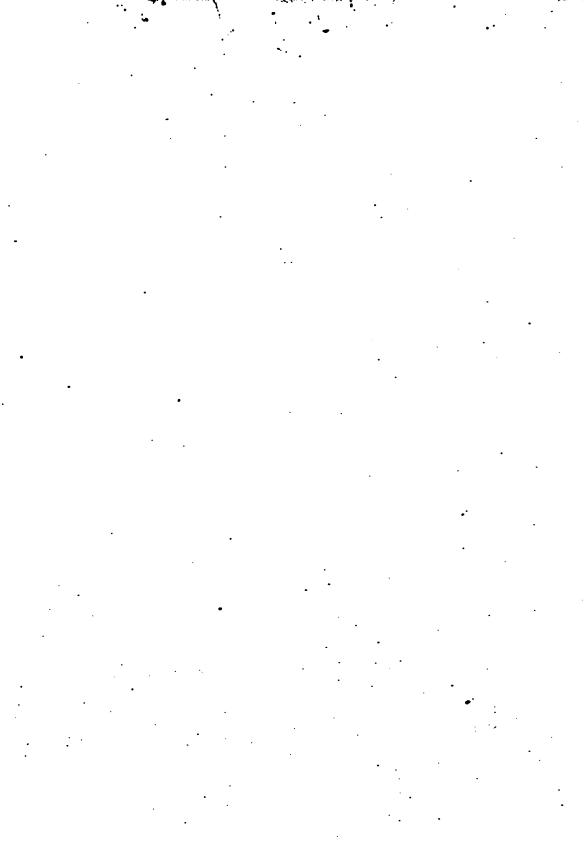

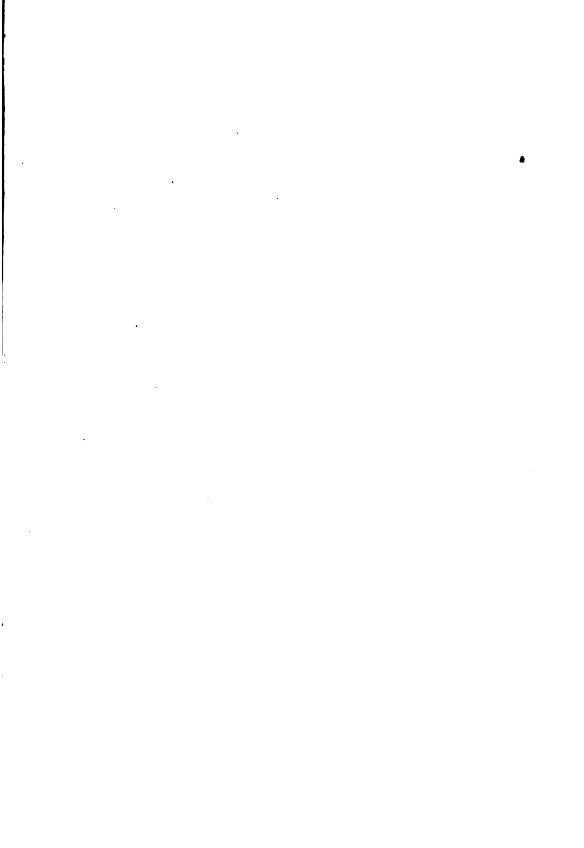

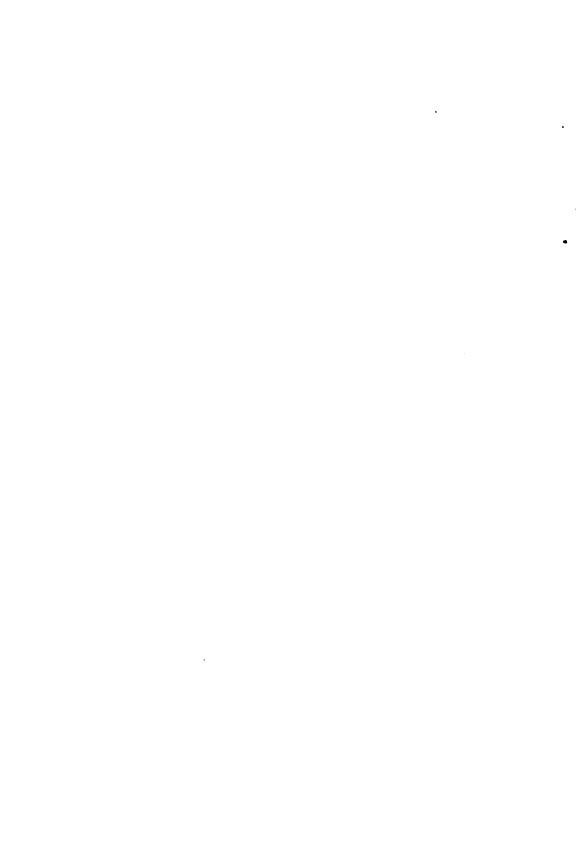

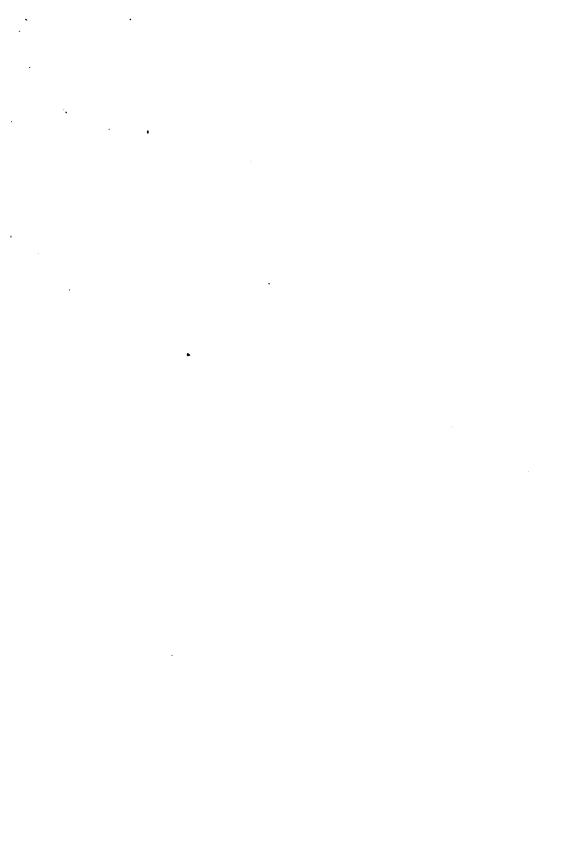

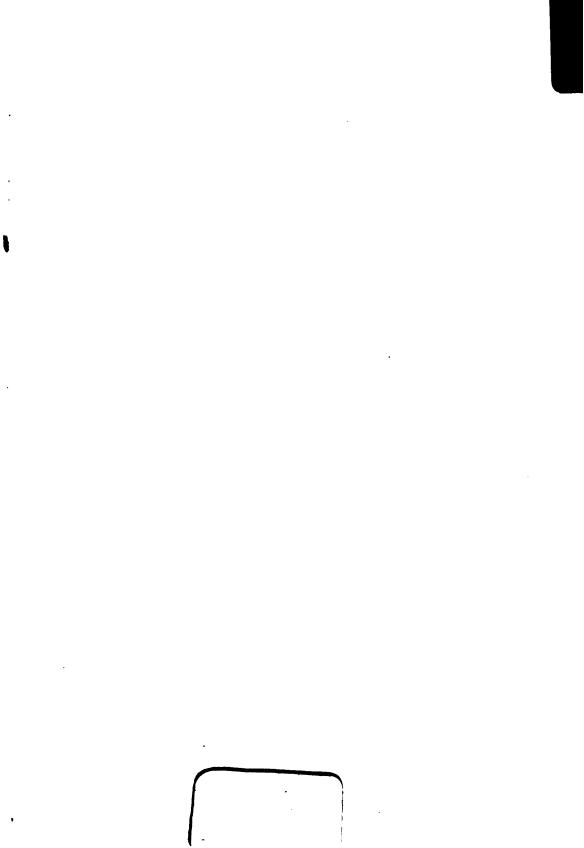

3 2044 087 154 209